

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



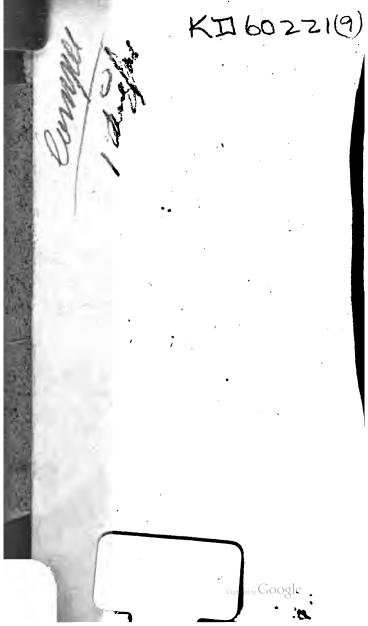

Liging.

# historische Radricten

politische Betrachtungen

über bie

# franzosische Revolution

## Christoph Girtanner,

ber Argneiwiffenschaft und Bundargneitunft Dottor; Dergegt Bachfen : Rob. gebeimen Doftathe; bet Ronigt. mediginifchen Bocietaten ju Edinburgh und ju Bondon, fo wie auch bet litetar. und philof. Societat ju Manchefter Ebren mitbliebe. M. f. 10.

Reunter Band G.W.B.D.

Illa verus Gallis, quae quondam opibus, imperia. oloria floruit, koc uno malo concidit, libertate immodereta et licentia concionum.

CYCERO.

Berlin 1795.

Bei gubann Briebrich Ungen

K160221(9)

HARVARD UNIVERSITY LISTARY, APR 15 1959

11.11 (5.15.05)

7 , 451%

Trains 1

## Borrebe.

Der gegenwärlige Band ift vielleicht, in Radficht auf bie Grofe, bie Bichrigfeit und bie Mannig. faltigfeit und ber in bemfelben ergablten Begebens beiten, der interestanteste von allen. Die Rolgen biefer Begebenheiten erftrecten fich auf Jahrhunders Um fo viel mehr muß es bem Ges te binque. fdichtichreiber unverbrüchliche Pflicht fepu, Begebenbeiten von folcher Art treu, wahr, und obne Partheilichkeit zu schildern. ' Privatmeinungen sos wohl, als andere fleinlichen Rudfichten, muffen gang berichwinden, und er muß fich unaufhorlich, bahrend er fcreibt, burch feine Einbildungsfraft um ein Sabrhundert weiter binaus verfeten, und aus biefem entfernten Gefichtspunfte bie Begebenbeiten betrachten, bie bor unfern Mugen porgeben. habe mich bemuht biefes ju thun, und boffe bal mir mein Beftreben nicht gang mifflungen fenn mers be. Bon ben, über bie Ereigniffe bes gebnten Mus gufte in Franfreich, England und Deutschland, in Menge erfchienenen Schriften, bat mir bei meis ner Ausarbeitung feine einzige gefehlt, und außers bem bin tch noch bon einigen meiner Rreunde 18 Paris mit handschriftlichen Auffagen über jeme großen Greigniffe verfeben morben: fo bag ich mich im Stande befand, eine ausführliche Gefchiche te bes genannten wichtigen Lages gu fchreiben, welche bisber noch gefehlt bat.

In Ructficht auf Die gebructten Quellen, beren

nige Bemertungen ju machen. Das dernier tableau de Paris von Peltier ift bas umftanblichfte und wichs tiafte Wert. Der Berfaffer bat fich die Rube genoms men, eine außerorbentliche große Angabl von glaube murbigen Augenzeugen, über bas, was fie geleben bats ten, ju verboren, guch ibre Zeugniffe mit einanber gu vergleichen, und burch emander zu berichtigen. Aber Weltier ift ein wutbenber Rovaliff, und alle Zeus den, bie er verbort bat, find Royalisten. Durch wird fein Buch bochft einfeitig, inbem nichts in bemfelben ergablt ift, was ber republifanifchen Barthei jum Bortheile gereichen konnte, bingegen alles angeführt ift, was berfelben jum Dachtbeile gereichen fann. Die Thatsachen, welche Beltier ers jablt, find übrigens alle wahr, und er bate fich nicht erlaubt zu verfälfchen ober zu erbichten. Bel tter bleibt baber auf alle Ralle bem Geschichtschreiber ber ibn mit bifforifcher Rritit benutt, ein wichs tiger und fchatbarer Schriftfeller, wie elenb auch fein übertriebenes Ropaliftisches Raisonnement in unfern Ohren flingen mag. Bigot de Ste. Croix histoire de la conspiration du 10 Aour ist ebenfalls ein wichtiges Bert, weil ber Berfaffer ber einzige Me, ber uns ergablt, was im Pallafte ber Thutlles rien vorfiel, wo er, ale Minifer, fich damale auf bielt. Das vortrefflichfte Buch unter allen ift bus Bert bes Englanbers Doore. Diefer ergablt. mit größter Unpartheilichfeit und Genauigfeit, affes, was er bamals ju Paris vorgeben fab, und pon glaubs warbigen Berfonen ergablen borte. Anbere, menis ger wichtige, Quellen übergebe ich; mit ben auges, fabeten bielt ich es fur nothig ben Lefer befannt ja machen.

Gottingen am 20. September 1794.

Christoph Gieranner.

## Achtzehnte Abtheilung.

### Gefdicte ber Entthronung und Einferferung bes Rinigs.

Beweis bag die Saupter ber Jafobiner eine Berfchworung gegen ben weis das die Säupter der Jakobiner eine Verschwörung gegen dem Vortigen, Sower, Barbarour, Beiser, Spriften, Skelken von Verkion, Louver, Barbarour, Beiser, Janis und Carra. Nahrmen der Verschwornen. Frechbeit, mit der sie die Verschwörung im vorans ankspidigten. Beschimpfung des Königs. Entfernung aller, Lintenruppen auf Paris. Berluch auch die Schweizer zu entfernen. Der Pöbel wird gegen den hof ausgewiegelt. Ungergründere Gerichte. Borgessiche Vergietung der Freiwilligen im Lager zu Soisson durch gestoßenes Glas. Borschaft des Königs an die Versamtlung, wegen des Manlfestes des Herzogs von Braumschweig. Persions schändliche Bergeren Gemolins ionders barer Borschlag. Der geheime Aussichus der Berschwornen verskammelt sich. Die Markeiller müssen während der Nach ihr Luartier ändern. Schiederung Coreden barüber im Goloffe. Quartier andern. Der bedenklichen Lage, in welcher fich ber Konig befanb. Des herrn la Fanetre ben Ronig von Pacie ju nichernen, nach Compiegne ju bringen. Borichtag ben Ronig na" Ronen ju bringen. Der König weigert fich, in dieje Plane einzuwilligen. Proflamation des Königs. Der Konig macht im Goloff Berthejs Digungs, Unftalten Debatten in Der Berfammlung uber la Jas pette, und Lossprechung biefes Generals Buth Der Jakobiner ognings uniaiten Peoatten in der Berfammlung über la Fas pette, und Lössprechung dieses Generals Buth der Jakobiner hierüber. Gerüchte, welche die Jakobiner gegen den König vers breiteren. Stes Betragen des König dabei. Schändliches Bestragen des hern Perkion. Mitglieder der Krationaloerfammlung, welche sich über die von dem Vöbel erlittenen Mishandiungen des klagen. Unruhige Sihung der Nationalversammlung. Unstatten juri Bertsbeldigung, welche im Schlösse gemacht wurden. Anstatten der Jasobiner zum Aufruhr. Beichreibung der Gegend um das Schlöss der Knüllerien. Neuer Jasobinicher Witzgerrach, welcher den rechtwäßigen Türgerrach ablest. Marsch der Aufrüsterer nach den Thuillerien. Ermordung des Kommandanten Mandat auf Beschl, des neuen Bürgetraths. Die Abtionalversammlung auf Befehl des neuen Burgerraths. Die Rationalversammlung. iant Dethion aus bem Schioffe boten. Bug des Pobets nach dem läst Pethion aus dem Schloffe boten. Zug des Pobels nach dem Schlosse, Amekderung der Truppen durch den König. Vetragen der Nationaverlammlung. Anekdeten die Königinn betreffend. Die königliche Jamilie verstär das Schloß, und bezieht sich nach dem Berlammlungs-Saale der Nationalversammlung. Die Bersammlung miß handett den König. Josen, welche die Entferning des Königs duf die im Schlosse königd kandet den König. Inden verleb die Entferning des Königs dur die im Schlosse kriediten Truppen hatte. Mademois kelte Thervoigne, de Mexicourt. Aufang des Gefechtes. Det General Westendung, Ansührer der Rebellen. Truppen batte. Statisch die Schweizer der Kohweizer. Serfecht der Schweizer wirden der Hebellen. Truppen der Geweizer Kohweizer der Kohweizer. Serfecht der Schweizer. Ein Theil der Schweizer giebt fich jum Konige, und wird entwaffnet. Fortiegung Des Ges techts. Schweizerifcher Belbenmuth. Graufamkeit bes fiegenben Dobels. Anefdoten, Die Schweiger betreffend. Berheerung Des

Schlosses. Werhandlungen der Nationalversammlung. Betrag gen des Königs während des Geseches. Untwie der Königinn. Fernere Berbandlungen der Vationalversammlung. Viersacher Eid aller Miglieder. Umwerfung der Konstitution. Einsenfind des Königs. Großmuth eines Parisers. Aun gewählte Nünglet. Traurige Lage der föniglichen Jamilie. Genauere Schilderung dieser Lage. Ermordnug des Obrisen Catl. Amskobren die königliche Jamilie betressend. Schilderung des Justandes der Thuitsterien am eilfren Anguli von einem Angenteugen. Schreckliche Lage einiger Schweizer, welche ihr Leben noch getetter hatten. Blutzgeisteit des Pariser Iddelt. Proklianation der Sektion Von Marstelle. Riederstätzmerei. Die königliche Famulte wurd kon ihren letzen Freunden getrennt. Kummer, welchen die Trensungs verursächte. Anacharifis Cloofs. Die Verfammtung beschließer, daß der König in das Jaus des Justyministers gebracht werden siebe. Derhoin und Mannel widersegen nich. Die Unwerschändlich dem Gefängnisse des Tempels gedracht erhabenes Vertagen der Königinn. Derhoins Underschänkteit. Erhabenes Vertagen der Königinn Detkons Underschänkteit. Wirtet, derer fich die Jasobiner bediennen, um das Bost gegen den König auszuringen. Der neue Pariser Bärgetratb. Unwenschlichseit der Datiser Vöbels. Einigt Jäge, welche Beweise derseiben sind. Granfamteit der Weider Unterdrückte Pressereit. Leichefünt.

Et ce n'etoit partout qu'un horrible mélange D'os et de chairs meartris et trainés dans la fange, De lambeaux teints de fang, et de membres affreux, Que des chiens dévorants le disputaient entr'eux

VOLTAIRE-

Während die vereinigten Armeen in Frankreich einruckten, machten die Saupter der Jakobiner den schrecklichen Plan, die Konskitution umzuwersen, die königliche Familie zu ermorden, und sich der Regierung zu bemächtigen. Dieser Plan gelang ihren, wie die Folge dieser Geschichte lehren wied, nur zu gut und es wurde derselbe beinas be in seinem ganzen Umfange ausgesührt. Da aber die Jakobiner, wie sie seir dem Ansange der Revolution gethan baben, die Verschwerung Denjenigen ichild gaben, welche ein Opser derselben geworden waren; da sie her hauptet haden, der Hor selost hätte eine Verschwerung gegen die Frankreicher gemacht, und die Entihronung sowohl, als die Einberkerung des Monarchen, fel weiter nichts gewefen, als eine Maasregel der Bertheibigung: fo wird es nothig fein, che bie grafliche Gefchichte jener bluttgen Lage felbft ergablt wird, borber unpartbeitich ju unterfuchen, in wie fern bas Borgeben ber Satobiner ge. grundet fein mochte. Die eigenen Schriften ber Jatoble ner und die Geftandniffe ibrer Saupter find die Quellen. welche uns bel biefer Unterfuchung leiten tomen, und aus melden erbellt, bag ber Sof, welt entfernt gegen bie Ronftitution und die Rreibeit bes Kranfreichtichen Bolles etwas unternehmen ju wollen. Vielmehr, mit einer Une thatiafeit bie man untifalich unbere nennen fann ale Schmache, nicht ben geringften Berfuch machte, bie Dlas ne feiner Reinde, die ibm befannt waren, ju gerftoren, ober fich bem Ausbruche einer Berichmorung ju miberfes gen , von beren tleinften Umfanten er fcon im porque . Rachricht erhalten batte. Dur einige Rraft, einige Thae tiafeit, einige Energie von Seiten Lubwigs, batte Krante reich vom Untergange, gerettet, und ber gangen Lage ber Dinge eine andre Bendung gegeben. Go febr bangt in einer Monarchie bas Bobl des Staates von bem perione lichen Rarafter bes Monarchen ab !

Daß eine Beischwörung gemacht wurde, um ben König vom Throne ju stoßen; daß die Saupter ber Jakos biner die Triebsedern dieser Berschwörung waren; und daß der zehnte August 1792 der bestimmte Tag war, an welchem diese Berschwörung ausbrechen sollte: dieß erschillt aus ben folgenden Umständen und Zeugnissen der Mitverfchwornen. Dethion kagt: "Ich sah die Nothsemendigkeit eines Ausstandes ein; nur das machte mir "Schwierigkeit, den Zeitpunkt derselben zu bestimmen; "denn kleier Zeitpunkt war entschebend, und ersorderte "daber bie ernsthafteste und anhaltendste Ueberlegung. "Man mußte liege Maantegem ergreisen; Waaseregen

"melche, fo ju fagen, unfehlbar waren; worguglich muß. "te man fich einander recht verfteben, um nicht im Rame pfe unterzultegen, um nicht die Freibeit und bas Schife "fal ber gangen Nation auf eine unvorsichtige Beife in; > "Gefahr ju feben. Alle diefe Umftande vereinigten fich, "ben gebenten Muguft ju dem großen Lage ju bestimmen. Die Ditglieber bes Burgerrathes, welche ich erfucht "hatte, fich nach ben Settionen ju begeben, meldeten mir : . "bag bie Ungebuld bes Bolfes auf ben bochften Grad geg "fliegen fei, und bag baffelbe nicht langer marten wolle. "Go erhielt außerbem foffbare Dadrichten von Bans agenis, meinem Freunde, welcher Prefitent bes Muse "ichuffes ber Foberirten mar. 2luch Carra gab mir Madrichten. Er feste bingu: wir wollen es icon Mo einrichten, bag man Ibnen feinen Bote "murf maden fann; wir mollen Sie verbine. "bern 3br Saus ju verlaffen. Ber mares, ber "hu verschiedenen malen bie Mussuhrung biefer Maares "gel ju beichleunigen fuchte? - 3d war es, ja ich; "benn fobald ich erfuhr, daß ber Aufruhr allgemein feis. "war ich entichloffen benfelben ju begunftigen, melt ents "fernt ibm Einhalt ju thun." a) In einem andern, Orte "jagt Dethion: Denjenigen Dannern, welche fich ben' "Ruhm biefes Tages (bes zehenten Augusts) jugeeignet "haben , gehort berfelbe am wenigften. Er gebort benen, "bie biefen Zag vorbereiteten; er gebort ber unbezwinglie. "den Datur ber Dinge; er gebort ben tapfern Soberitten "und ihrem geheimen Direftorium, welches ben Plang "guin Aufruhr fon vorlangitg macht hatte," b) Deth to m.

a). Oblervations de Jerdine Pethion fur la lettre de Manimilien Robespierer & musta.

b) Dicours de le Lange Pethion fur l'accusation insutentée contre Maximilien Robespierre S. S. Pièces intépareffantes fervant l'écont ne l'été principaux le saintentier.

qui le sont passée, sous la marca de la Bethiotique S. 327.

"gefleht auch, daß er über die Ansfihrung der Berschwei-"rung, und über die in dieser Mucklicht zu nehmenden "Maasregeln, eine Unterredung mit Robespierre gehabt "habe. a)

Der Jakobiner Lonvet fagt: "Wir verlangten ben "Krieg, wir reine Jakobiner, well im Frieden die Resum Beitegant gewiß nicht aufkommen konnte, benn selbst "unter den gunstigften Umftanden durften wir hochstens "erwarten, einen Tyrannen gegen einen andern zu vers "tauschen. Die Republikaner, die wurdigen Resumblikaner, verlangten den Krieg. Sie wagten es, nach "bem wahren Ruhme, nach der unsterblichen Ebre zut "streben, das Königthum selbst in vernichten, dasselbe "auf immee zu vernichten; zuerst in Frankreich, und "nachber in ber ganzen Welt," b)

Barbarony nennt figar den Ort, wo die Berfcmornen fich verfammelten. "Bu Charenton, fagt
"er, wurde die Berfcwiobrung verabredet, welche am
"29. Julius ausgeführt werden follte, aber erft am gehn."
"ten August ju Stande kam, "c)

Brissot sagti Die Abschaffung bes Königthums batte ich zur Absicht, als ich den Krieg erklären ließ. Die ausgeklärten Männer verstanden mich am 30. Des Fember 1794; als ich Robespisere äntwortete, welcher Fimmer nur von Berratherelen sprach, die zu besorgew konen, und als ich zuihm seste: ich fürchte nur Eine, kannlich daß nicht und nicht verrathe, Wie bedürfest

Batter die in begrabingue brangoile. 1, 1, 5, 501

a) Leures de Miximilies Robespierre à ses commettans.

No. X. S. 426. Observations de Jérôme Pathian sur la lettre de Maximilien Robespierre. S. 11. Pièces intéréssantes, servant à constater etc. S. 372.

fantes, servant à constater etc. S. 373. b) À Maximilien Robbspierre et à ses Royalistes par J. B. Louvet, S. 18.

c) Man febe ben Moniteur vam 1. Rovember. 1793. C. 1298 in ber britten Solumde.

Der Berrathereiz fle allein kann uns retten; benn es Beiebt noch ftarke Dofen von Gift in Frankreich und Bes bedarf einer starken Explosion um dasselbe weazuschafe fein. . Die großen Berrathereien werden Niemand schaden, als ,den Berratheren; sie werden den Bolkern nablich feinz ste werhen aus dem Bege raumen, was sich der Große den Frankreichischen Ration widersett; namlich das Königthum.

Panis erzählt folgendes: "Ich erinnere mich, daß "ich den Bapbarour brauchte, um das Bataillon der "Marseiller zu bewegen, seine Wohnung bei den Garsus "feru, in der Sektion des Französischen Theaters aufe "geru, in der Sektion des Französischen Theaters aufe "gent, in der Gektion des Französischen Patrix oten zur Aussührung der Revolution des zehenten Aussusse seine Ausstührung der Revolution des zehenten Aussusse seiner kleinen Anzahl guter Staatsburger, welche "jezt von Beigherzigen verläumdet warden, und mach, "ten den patriotischen Planz-zur Belages "rung der Thuillerten," b

Endlich erzählt Carra den ganzen Dlan der Bers schwörung, deren thätiges Mitglied er seibst war. c) Er beweist, daß die, am zehnten August 1791 erfolgte, Kevioution des Werk eines geheimen Ausschussed den Jodesvieten war. Dieses Ausschuß, welcher die Empdseung gegen den König und die Kankitution anzettelte bestand, wie er sagt schwe, sanf versonen; aus den Derren. Bangente. Swohisten des Bischofs von Derren. Bangente, aus der Abriefung von Diois; de Vesse, aus der Abriefung von Drome; Butltanme; Prossessen der Abriefung des Drome; Gutltanme; Prossessen der Abriefung des Drome; Gutltanme; Prossessen der Abriefung des Drome;

la l. Pos Ruilfor & gous les republicains de France sur la société des Jacobins S. 2.

Leures de Massimilien Robenierre S es unb 46.

C. Ahnales parrioriques et littéraires de légées par Mercier et Carra, 10 Novembre 792. Voir éée auch Fastes de la République Françoise, T. 2, S, 66.

men noch baju Curra, welcher biefes erzählt: Lour nier, ein Rreole, ber Beneral Beftermanny Rien, lin von Strasbara; ber Bierbrauer Santerrei Aler rander, ber Anfahrer des Pobels in der Borftabt St. Marceaus Lazousty, ein Raponier; Antoige von Deb, Mitalieb ber fonftituirenden Rationalber fammlung; Lagren und Gorin. Diere Menichen versammelten fich jum erften male-in ber Dacht vom Donnerftage auf ben Freitag, ben 26. Julius 1792; in einem Birthebaufe ber Strafe St. Antoine, unt melt ber Baftille, Die goldene Sonne, genannt. Der Journalichreiber Gorfas war mit dabel, Daniels wollten fie ben Plan gegen ben Ronig am a6. Bulius ausführen; allein Dethion verbinderte Diefes, wie oben bereits ift erzählt worden. - Es erbellet alfo que bille fer Eridblung bes Carra, welchen Miemand wiberfprois den hat, daß ber Dlan ben Konig vom Throne ju ftei Ben, fcon feit langer Beit gemacht und vorbereitet mar.

Die Berichwornen maren ibrer Sache fo gemis; fie rechneten fo ficher barauf, ber gutmitbige Ronig were be entweber teinen ; ober boch nur einen febr femachen Biberffand feiften, bag fie burd bie Beitungs ; und Journalichreiber schon im Borans ihr Worbaben befannt machen ließen. - Millin, Berfaffer-ber Rronit von Daris, eines Matobinifchen Tageblattes, fchrieb am fünften Muguft: Wenn ber Ronig nicht, amifchen bier Pund einaen Tagen, die fraftiaften Mittel mareiftig Pwenn er nicht eines Angenblickes von Butrauen fic "bedient, welches burd die Babl eines geschickten und "verftandigen Miniftere entftebea fann; wenn er noch "langer jogert. fo ift er verlohren. Alle Geftionen Des Reides werben ben Geftionen ber Sauptfabt nache "abmen, und band wird er unwiderruflich bes Ebro. "nes entfest. 36 weiß, zuverläßig , bas die Musfuh-"rung biefer Maasregel gewiß gelingen wird, und baß

"ber Tusaana berfelben far Diemanb ju fartiten ift, ale fur ben Ronig: allein fie fann jest bem. feit fo Manger Beit ericotterten Staate, großes Uebel augier Ben. Drudbomme ichrieb: "Genes Schloff ible Bhuillerien) Reht abgesondert, gleich ben Saufern in Proelde man bie Deftfranken einichließt; jener ichone MBarten (ber Barten ber Thuklerien) if einfam und "verlaffen, als mare er mit Giftbaumen befest, i bon. Phenen uns neuere Meisende ergablen, und benen Dies mand auf eine Weile weit fich nabert: nichts kunn Pheffer Die offentliche Meinung in Rudfücht auf den Sof Pfchildern, ... Ludwig ber XVI muß an feinen Dlas Befest werben, namlich außer die Konftitution eines freis Pen Bolles, beffen Ogerhaupt ju fein er nicht murbig Bift. . . . Weiß utwa Ludwig ber XVI, daß feine Abseze "gung, fie mag nun von der Manonamertammlung Pausgesprochen werden ober nicht, bennich burch bas "Boll bereits ausgesprochen ift? Weiß er , bafibas, was Ber feinen Dallaft nennt, es in furjem pielleicht nicht Penebr fein wird? a)

Sinige Tage vor dem Ausbruche der Berkimbrung war es beveits zu Parin bekannt, daß dieselbe am zehntent August andbrecken wurde. b) In den Provinzen erwart seen die Anhänger der Jakobiner im voraus die Besturmung den Schiofen der Thuille-ien aff den genannten Tag, c) und der Englander Woore ersuht ichen am sechsten August zu Elermont was am neunten und zehnem zu Paris geschehen werde. d) Ja ingar in dut Hauptstädten von Eurspa hatten die Witglieder det

a) Révolutions de Paris No. 160. Dugour collection des meilleurs ouvrages, T. 1. S. 221.

b) Pelitier dernier tubleau de Rofis, Tong S. 47: Mafe

d) Moore fournal. T. 1. S. 14. 6 d.2

Propaganda von bem Plane ber Berfchwörung, und von bem festgesetten Tage zu der Aussuhrung derfelben Nachricht erhalten. a)

- Aus einer Bergleichung aller biefer Umftanbe ers hellt: bag eine Berschwörung im Berse war; bag ber zebente August ber zum Ausbruche biefer Berschwörung bestimmte Tag war; und bag es eine Berschwörung ber republikanischen Jakobiner gegen bie Konstitution und ben König gewesen ift.

Der Garten ber Thuillerien, welcher von ber tone Mituirenden Mationalveriammlung für ein Gigenthum Des Ronigs erflart worden mar, murbe ju Ende bes Julius, auf Befehl Des Ronigs, verschloffen, weil Der: von ben Jafobinern aufgewiegelte und befolbete, Dart fer Pobel in bemfelben taglich die gröfften Ausschweis fungen beging und die fonigliche Ramilie auf die frechte Beife beleidlate. Die Rationalverfammlung mar granfam genug, ju befehlen, bag blefer Garten, gegent ben Willen des Ronigs, dem Publifum offen fteber follte; ja fie beschloß fogar, jufolge eines Borfchias ges bes frn. Thuriot, bag ein Theil beffelben, ble Terraffen ber Fueillants, ihr jugebore. Um bes Ros nige ju fpotten, murbe biefe Terraffe burch ein breit farbiges Band von dem Garten getrennt. fes Band wurden eine Menge beleidigender Infdriften gebangt, und bie Rafobiner fpotteten Des, in feinem Pattafte eingeschloffenen, unmachtigen Ronige. 3 916 nannten ben Pallaft Robleng, und ben Baften? Das Defterreichtiche Lager; babet Mingeli (186 maticherlei Spottlieber in ber Mabe bes Schifffes, "Mebe Strophe biefer Lieber endigte Alb mit folgenben Beilens

s) Dugour collection des meilleurs ouvrages, T. I.

Nous te traiterons, gros Louis
Biribi,
A la façon de Barbari,

Mon ami.

Es ift eine eben so sonderbare, als richtige Bemere tung, daß fich alle Leidenschaften der Frankreicher durch Lieder außern: eine Eigenheit, wodurch fich diefet Mas tion von allen übrigen unterfcheidet.

Die Nationalversammlung batte, um bem Berlane gen der Jakobiner nachjugeben, bereite, wie oben ere ablt worden ift, die konstitutionsmäßige Leibmadie bes : Ronigs verabichiedet, und die nach Daris gefommenen Roberirten, nebft ben Darfeillern, freundschaftlich aufe genommen. Diedurch erhielten gwar die Satobiner die Hebermacht über Die Burgermilig und über Die Unbans ger ber Ronftitution; allein es blieben noch einige mills tairifche Rorps zu Paris, por benen fie fich furchteten und beren Entfernung ihnen ichlechterbings nothwendle ichien, um ihren Dian ungeftort ausführen ju tonnen. Sie erhielten baber von ber Mationalversammlung einen Befdluß, vermoge welches alle Linientruppen Daris perlaffen und fich ju ber Armee begeben follten. blieben feine andere Truppen mehr übrig, als ein Res giment Schweizergarbe, meldes, jufolge ber Ronftitu, tion fowohl, als ber mit ben Selvetijchen Staaten getroffenen Uebereinkunft, gang allein von ben Befehlen Des Konigs abbing. Die Tapferfeit biefer Schweizer, und ibre Unbanglichfeit an den ungludlichen Monare den, und die Treue, mit welcher fie ihren geleisteten. Eid au balten pflegten, waren bekannt. Doch am 24. Julius batten fie einige bemaffnete Roberirte, melde mabrend ber Dacht in bas Schlaftimmer bes Konigs eindringen wolls ten .. mit Gewalt baran verbindert, a) Aus biefem

a) Fennel review. S. 296.

Frunde beschlossen die Jakobiner, daß die Schweizer Dae eis verlassen sollten. Die Rationalversammlung beschloß, daß der König einen Theil diefes Regiments von Paris entsernen follte; und am siebenten August verließen dreie hundert Mann von demselben die Hauptstadt und ben Monarchen, welchem sie mit so großer Treue und Aus hänglichkeit ergeben waren.

Das ganze Regiment batte aus 2700 Mann beffane ben, allein es war feit ber Revolution auf 1600 Mann bere abgefest worden. Bon diefen blieben nun, nachbem jene 300 Mann unter bein Sauptmann Karrer nach Eprent marfchiert waren, noch 1300 ju Paris. Bufolge bes Befchluffes der Nationalversammlung batten gwei Bas taillone biefes Regiments, folglich mehr als 300 Mann, Paris verlaffen follen; auch batte ber Ronig, biefem Ber foluffe gemäß, bereits bie nothigen Befehle ertheilt: ale lein der Oberfte des Regiments, der Graf Daffry, fette fich bagegen, indem er vorftellte, bag bas Regis ment ber Schweizergarbe nicht anders, als mit Bewile ligung ber Belvetifchen Staaten, getheilt werden tonne und baß er in die Entfernung von mehr als 300 Mann biefes Regiments nicht einwilligen burfe. Diefen gegrun. beten Borftellungen gab ber Ronig nach, und nabm feinen , bereits ertheilten, Befehl wieder juricf.

Die Jatobiner bedienten fich nunmehr ber gewohne lichen Mittel, beren fie fich bei jeber Selegenheit ju ber bienen pflegten, wenn fie ben Pobel gegen ben Sof aufwiegeln wollten; burch Berleumbungen, Erbichtungen und ausgestreute faliche Beruchte, brachten fie die Erbitterung auf ben bochften Grad.

Unter ben verbreiteten Geruchten machte vorzüglich Gines, fo graflich es auch mar, und fo unglaublich es baber hatte icheinen muffen, ben größten Ginbruck aug bie leichtglaubigen Parifer. Die Jatobiner gaben vor

baß ber König bie Absicht gehabt habe, die, im Leigee bet Gwitksone verstimmelten, Freiwilligen zu vergiften, und daß in dem an fie ausgerheiten Brode gestoßenes Stas gefunden worden fet. In der Abendisung bes zweiten Aggust erschien ein House von Bürgern und Wargerinnen; welche der Berfammung dieses schreckliche Borhaben anzeigen, und um eine eben so strenge als schweite Untersuchung baten. Die Bersamlung eriannte sogietch drei Kommissarten aus ihrer Mitte, die nach Sosissons abgingen.

Sang Paris gerieth bei biefer ichrecflichen Dadricht in Bewegung. Man behauptete, und glaubte wirflich, baß bet Ronly Leute abgeschieft Batte, bas gange Lager ju vergiften; Dag zweihundert Rrelmilligen bereits geftore : ben maren; bag noch vier bis fünfhundert andete gefahrlich frant lagen; und baf mabricheinlich alle übris gen daffelbe Schickfal haben murben a) Anbeffen tam fcon am folgenden Tage, am britten August, ein Brief von ben abgefandten Rommiffarien, Lacombe, Care not und Gasparin, an die Berfammlung, worin fie berichteteti; bag in einem Brobe einige Stude Glas gefunden worden waren, bag aber biefes nicht von einer vorfatilichen Bergiftung, fondern blog aus Rachläßigkeit in das Brob mare gemifcht worden; benn bas Debl babe in einer Riche untet ben Renftern geftanben, Deren-Gianichethen gerbrochen Waren, woburch leicht einlas Splitter bes Glafes fich mit bem Brobe hatten vermis fden tonnen. Diefe gang natueliche Auftlarung einet fo anferordentitchen Begebenheit that bem Barifer Poa bel tein Benuge: er fubr fort ju glauben, bal bie Glassplitter auf Befehl bes Konigs unter bas Brob ber Ereimifficen gemilicht worben marem

a) Bon mel review, S. 32b.

Am beitfen Anguft-erfchien Gk. bwigofp, mobins fier ber Gerechtigeleopfiege, in der Benfamminng und überbrachte berfelben die folgende Botichaft bes Runge.

"Deur Drefibens: Es ift feit einigen : Tanen eis ne Schrift im Umlaufe strolle ben Bitel Matt. Ers flatung Oro-Dunchtibes veglereitben Sers toa's von Braunidweig: Lineburg, Befehles babers ber vereinigeen Armeen Sheet Das jeftaten, bes Dalfers und ben Raniad von Breufen, amidien Cimmobner Stanfreidis. Diele Schrift bat teines ber Rempelden, welche bie Mutheneieras berfelben verburgen fonnten. Gie ift Die bon teinem meiner Giefandten an beir verichiedenen Sa fen Deutschlande, welche fich in ber Rabe: unferep Brangen befinden, jugefandt murben. Dennoch fcheint es : Dir, bag bie Breambimachung berfeiben eine neue Ertlarung Moiner: Gestimungen und Meiner Benndiabe enfordere. . Frankreich fieht fich von einer Berbindung großen Rrafte belrahtt lagen Gie uns bar ber die Mothmendigfeit nitfigen, winig guifein. Die Beileumdung wird ichwerlich glauben, wie wengig mein Gemuth bet dem Unblice ber vorbandenen Amletracht und bes Unahiele in bas fich nabert; ift: allein Dieles nigen . Die ba miffen, weichen Berth in Dreinen Aus am bas Blut und Die Bahifarth bes Balfes nhabens merben Die glauben, wenn Sch fane, bas Sch Bebras wift und Kummer babe. 3ch babe friedferune Befind nunden auf ben Theon gebracht, weil ben Reiebe Das mile Deburinis ber Bolter, bie erfte Pflicht ber Rouis or ift Meine verabichiedeten Minifter miffen es, wie. febr 3de Mich bemubt babe, dem Kriege auszuweichene 3d, fab ein, wie norhmendig der Friede mare. Er als iffa mar im Stanbe, Die Dation aber bie neue Regie rungsform aufjutiaren; er allein war im Stande, Dich

in bem Rarafter, ben 3d mabrent biefer Revolution angenommen babe, ju unterftuben, und Das Bolf. nor Umglidefallen ju bewahren: allem Sich babe ber einstimmigen Meinung Meines Staaterathe fowohl. als bem , bon einem großen Ebelle ber Ration erflarten und von der Mattanalverfammlung mobr als Einmal ausges brudten Buniche nachgegeben. a) Ale der Krieg erflart, war, habe ich fein Mittel verfaumt, um ben munfti, den Erfolg beffelben ficher ju fellett. Meine Dinifter haben ben Befehl erhriten; mit ben Musichuffen ber Macionalversammlung und mit ben Generalen Berabe redungen ju treffen. Sat det Erfolg den Ermartungen ber Mation bisher noch nicht entfprochen, fo maffen wir es unferer inneren Swietracht, bem aunebme ben Partheigeifte, und vor allem dem Buftande unferer Memeen aufdreiben, welche borber noch batten in ben Raffen geubt werben follen, ebe man fie in bie Ochlacht führte. Doch wird bie Mation feben, bag meine Ber mubungen in eben bem Berhaltniffe junehmen werder. als die Bemühungen ber feinde junehmen. Ich will. gemeinichaftlich mit ber Rationalverfaminlung, alle Die tel anmenden, um es dabin gu bringen, daß bas . von bem Rriege ungertrennliche Uebel, ber Breibeit und bem Rubme bet Ration beforberlich fein moge. 3ch babe bie Konftirution angenommen. Der grifte Theil ber Mation wunichte biefelbe; ich fab, baß fie ibr Gluck in Diefelbe febre; und biefes Glud macht die singine Bez Schaftigung, meines Lebens ans. Seit jener Zeit habe ich Mir es jum Gelete gemacht, ber Konftitunen des

a) Aus dieser offenbergigen Erflärung des Königs ertellt, me unwahr es ft, was be General Dumvurter in seinen Memoires T. 2. S. 248, sagt; mon opinion a bie wure entière pour la déclaration de guerre, celle du Roi écait la même,

gen an fein, und 3ch babe Meinen Minifern befole len, fie jur einigen Richtichnur ibres Betragens an Sich babe nicht Deine Renntriffe an bie Stelle ber Erfahrung, und Deinen Billen: an bie Stele' le Meines Eides fegen wollen. Es war Deine Oflicht für bas Bohl des Bolfes ju forgen, und diefe Pflicht habe Sich erfüllt: bieß ift binreichend jur Berubigung eines rechtichaffenen Mannes. Memals wird man Die iber etwas, das ben Ruhm ober bas Intereffe bet Nation angebt, in Unterhandlung treten, niemals von Auslandern, oder von einer Raftion, Gefebe annehmen feben. Der Ration gebore 3ch an; mit berfeiben mas de 3d nur Gins aus; fein Intereff tann Dich won ibr trennen; auf ibee Stimme glein werbe 3d boren. Die Unabhangigfeit der Matton will 3d bis au Deir nen legten Athemang vertheidigen; benn' perioni de Ges fabren find Dichts in Bergleichung mit offentlichem Une D! mas find perfontiche Gefahren fur einen Ronig, bem man - Die Liebe feines Boltes an tauben ficht! Dief, dieß ift bie eigentliche Bunde, die Dich Dereinft wird: vielleicht bas Bolt erfabren. wie tehr feine Bohlfarth Dir angelegen ift, wie febr Diefelbe von jeber Dein einziges Intereffe und Deine vorzäglichfte Angelegenheit wor. Großer Rummer murs be burch ben minbeften Beweis feiner Gegentlobe aufr boren. "

nen neubwig."
200 PBigot be St. Eroir.

Eine fo rubrende Erflarung des Konigs über febne Gefinnungen, zu einer Zett da die jahtreichen Aremen der verbunderen Rachte im Begriffe waren in Frankreich einzurueten, hatte wenigstens einigen Eine brud auf die Berjammlung muchen follen: statt beffeit

entstand aber eine lange, tourch perfonliche Musfalle und Schmahungen unterbrochene, Debatte über die Frage, ob diefer Brief des Königs gedruckt werden fole le, ober nicht? Es murbe zulest entschieden, daß der selbe nicht gedruckt werden sollte.

Rach biefer Enticheibung trat ber Maire Prthie on vor die Schranken und hielt folgende ichandliche Rede:

"Meine Berren. Die Bemeinde von Paris bat aufgetragen, ibr Wortführer bei Euch ju fein. 3d will Euch bie, von ben Kommiffarien ber acht und vieruig Parifer Sektionen verfafte, und von der großen Dehrheit ber Parifer Settionen gebilligte, Bus ftbrift vorlefen. - Gefetgeber, mann fich bas Batere land in Gefahr befindet, bann muffen alle feine Rine ber fich um baffelbe vereinigen. Memale hat eine gros here Befahr bem Baterlande gebrobt. Die Gemeinbe von Darie fendet une' ju Eud. Wir bringen in bas Beiligthum ber Sefete ben Bunich einer ungebeuren Stadt. Boll Ehrfurcht gegen bie Gefengeber der Ras tion , voll Butrauen in den muthvollen Patriotismus dere felben, verzweifelt biefe Stadt nicht an dem bffentlichen Bobl: allein fie balt bafur, um bie Uebel Frankreichs gu betten muffe man fie in ihrer Quelle angreifen, und feinen Augenblick verlieren. Ungerne flagt fie bei Euch, burch uns , das Dberhaupt der vollziehenden Gewalt an. (Dete fallflatichen bet Gallerien.) Das Bolt bat unftreitig recht aegen ibn aufgebracht gu fein: aber die Sprache des Borns ichieft fich nicht fur ftarte Danner. Durch Lube wia den Sechszehnten genothigt, ihn por Guch, und vor aang Franfreich anguflagen, wollen wir diefe Untlage ohne Born, aber auch ohne flemmuthige Schonung varbringen. Es ift nicht langer Beit jene Dachficht gu ger brauchen, welche fich awar für großmathige Rationen

ichict, welche aber die Konige jum Deffielde aufmuntert Die achtungsmurblaften Leibenfchaften muffen fcmeigen,. wenn es barum au thun ift, ben Staat au retten. Bir mollen Gud nicht bas gange Betragen Lubwigs bes Cochezehnten felt ben erffen Tagen ber Revolution nicht feine blutburftigen Plane gegen bie Stadt Daris; nicht feine Borliebe für die Willchen und die Priefter; nicht die konftituirende Mationalvers fammlung burch Diener bes Sofes beleibigt, pon bewaffneten Mannern umringt, mitten in einer tonigliden -Stadt berum irrend, und obne einen andern Buffuchte set, als bas Ballbaus. Bir wollen Euch nicht bie fo bft verletten Gibe foilbern; Die unduffbrlich wieberhol ten, aber burd Sanblungen wiberlegten, Berficherung gen; nicht ben Beltpunkt einer treulofen Rlucht, welde felbft benjenigen Staatsburgerin die Augen offnete, bie burch ben ganatismus ber Stlaveret gang verblen. bet maren. Bir mollen alles bei Gelte fegen, mas burch die Bergeibung bes, Bolfes bebectt worben ift. Aber verzeihen ift nicht vergeffen: auch murbe es vergeblich fein, alle biefe Berbrechen ju vergeffen; fie werben bie Bucher ber Gefchichte befleden, und bie Dache welt wirb fich ihrer erinnern. Es ift jebod, Gelegges ber, unfere Pflicht, Euch mit fcmellen Bugen Die Boble thaten ber Marton gegen Lubwig ben Gedegebnten fos wohl, ale bie Unbantbarteit Diefes gurffen, ju fchilbern. Mus wie vieten Grunden batte man ibn, ju ber Beit ba bas Bolf feine Souverainetat wiedereroberte, vom Ehrone ftoffen tonnen? Das Unbenfen an eine ftoige und anslaugende Berricherfamilie, in welcher man faum Einen Ronig gegen Beben Eprannen fablt; ber erbliche Desportemus, welcher von Regierung ju Regierung in eben bem Berhaltniffe junahm, als bas Glend bes Boli tes; bie bffentlichen Binangen, welche burch Lubwig Reunter Sf.

ben Sechszehnten und feine beiben Borganger ganglich erichopft maren; ichandliche, der Chre ber Dation nache theilige, Bertrage; Die ewigen Feinde Frankreiche, wel de feine Bunbeggenaffen und Berren wurden: folde Anfpruche hatte Ludwig der Gechszehnte an ben fonftis tutionsmäßigen Zepter .. Die Ration bat aber , ihrem Raraffer getren, lieber großmuthig, als voefichtig fenn Der Despot eines fflavifchen Lanbes ift ber Konig eines Bolles geworden. Dachdem er einen Berfuch gemacht batte que Frautreich ju flieben, um über Robleng ju bertichen, ift er mieder auf den Ehron ger fest morden, vielleicht gegen ben Billen ber Datton, die man batte um ihre Meinung fragen follen. Boble thaten ohne Babl find auf diefe große Boblibat ges folgt. Bir haben gefeben, wie mabrend ber letten Beit ber fonftituirenden Berfammlung Die Rechte bes Boltes find geschmalett worden, um der toniglichen Ge-walt Rraft ju geben. Aus erften affentlichen Beamten Ift ein etblicher Stellvertreter geworden. Glanges des Ehrones willen ift eine Leibwache gefchafs fen worden; und fein gefehmäßiges Anfeben wird burch eine Bivillifte unterftagt, welche teine anberen Ochrans fen bat, als bie, die er ihr felbit bat geben wollen. Bale genug haben mit gefeben, mie alle Boblthaten Der Mation gegen fie fund getebrt morben; wie bie, Lude wig bem Sechezehnten jur Aufrechthaltung ber Brei. beit übertragene, Dacht fich bewaffnet bat, um biefels be ju vernichten. Dir merfen einen Blick auf bas Innere bes Reiches. Berfehrte Minifter merben durch die unwiderstebliche Gemalt der öffentlichen Berachtung entfernt: Diefe bedauret Lubmig der Sechszehnte. 36. re Rachfolger machen ber Datien und bem Ronige Die Gefahren befannt, welche bas Baterland und ben Ro. nig umgeben: Diefe werben bon Ludmig bem Seche,

zehnten weggejagt, well fie fich als Batrioten gezeigt haben. Die Unverlegbarteit des Ronigs und Die Une' beständigfeit des Minifteriums vernichten taglich bie Berantwortlichfeit der Bortführer ber volltlebenden Se walt Gine Berichworung anzettelnbe Leibmache ift bem Scheine nach verabschiedet: allein fie ift noch vorhane ben; fie wird noch pon Ludwig bem Sechtsjebinten bes folbet; fie macht Plane ju einem Burgerfriege. Rubes fibrender Driefter migbrauchen ihre Gemblt über furche fame Gewiffen, bewaffnen ihre Rinber gegen ihre Ble ter, und, fenden aus bem beiligen ganbe ber Rreibelt neue Galbaten au ben Bannern ber Rnechtschaft. Die Auffeher verbundeter Abthellungen magen es, fich swie fchen bie Mattonalverfammlung und ben Ronig ju brane gen. Sie mollen ein, aber bas Reich jerftreutes, De berhaus ausmachen. Ginige berfelben maßen fich fogar bir gefetgebenbe Bemalt an, und aus ganglicher Une wiffenbeit wollen fie, ju eben ber Beit, ba fie gegen ble Republitaner beklamiren, bas Reich in verbunbete Res publifen umichaffen. 3m Rabmen bes Ronige ftiften fie Zwietracht; und boch bat ber Ronig nicht mit Une willen zweibunbert bummen und ftrafbaren Bermaltern widersprochen, beneit, bon bent Einen Ende Franks reichs bis jum andern, Die ungehenre Debrheit ihren Untergebenen wiberforicht! Reindliche Armiet broben unferem Gebiete von auffen. Bibil Ronide machen ein. ebent fo ungereimtes als freches, Danifest gegen ble Franfreichifche Dation befannt. Berbrecherifche Frants reicher, die von ben Bribern, ben Betwandten und Den Rreunden bes Ronigs, Angeführt werben, bereiten fic ifr Baterland ju berbeeten. Soon fellt ber Beinb auf unferen Grangen unferen Rriegern Benter entgegen, und, um Lubwig beit Sedezehnten gu rachen, wirb Die Souverainetat ber Mation auf eine freche Weife

Beleibigt. Um Lubwig ben Gechehebnten ju raden fige bas Saus Defterreich ein neues Kapitel ju ber Befdichte feiner Granfamfeiten; um Lubwig ben Gede gebiten ju rachen, baben bie Lyrannen ben Bunfc Des Raliquia wieberbott, und mochten gerne alle Staats, burger Reanfreichs mit Ginem Streiche vertilgen. fdmetchefbaften Berfbrechungen eines Dimfters baben bewogen ben Rrieg ju erflaren, und wir baben benfels ben mit unvollständigen, und an allem Dangel leidenben, Armeen angefangen. Bergeblich ruft uns Bel gien. Berfehrte Befehle baben ben Muth unferer Gole. Baten gebemmt, unfere erften Schritte in jenem fcbo. nen Lande bat die Debrobrennerei bezeichnet, und ber Mordbrenner befindet fich noch im Lager der Frankrels ther. Alle Befchluffe, welche Die Dationalverfammlung Bur Berftarfung unferer Eruppen gefaßt bat, werben Durch bie Bermeigerung bet Genehmigung vernichtet, ober durch ein treutofes Zogern; und bennoch nabert fic ber geind mit fratten Schritten, mabrent bie Das erigier Befehlshaber fin ben Armeen ber Gleichheit find; mabrend unfere, Generale, in Segenwart bes Reindes, ihre Doften verlaffen; der bewaffneten Dacht Berathichlagungen erlauben; bieber fommen, um ben Befehgebern ben Bunfch berfelben porgulegen, welchen fie auf feine rechtmaffige Weife bat fund thun tonnen; und ein freies Bolt verleumben, welches au vertheibis gen ihre Pflicht ift, Das Oberhaupt ber vollziehenden Semalt ift ber erfte Ring in der Gegentiebblittonefet. ite, und es scheint als ob es an bem Dilliniger Rome plotte Theil babe, beffen Dafein es fo foat befannt gemacht bat. Gein Dabme ift bas-Signal ber Swies tradit gwilden bem Bolle und ber Obrigtett, zwifden ben Soldgten und ben Generalen. Er bat fein Sintes reffe von dem Intereffe ber Dation getrennt: auch wir

trennen beibes, fo wie Er. Statt fich burd traend eine formfiche Sandlung ben aufferen und inneren Reinben m widerfeben, ift fein Betragen ein fortdaurender Uns gehorfam gegen bie Konftitutton. So lange wir einen folden Ronia baben, tann die Freiheit fich nicht befei ftigen; und frei wollen wir bleiben. Aus einiger Dache ficht wurden wir Guch vorgeschlagen baben, ben Ronie fo lange au fuspendiren, als die Gefahr des Baterlans bes bauren wird: allein ble Konstitution ift bagegen. Ludwig ber Sechszehnte beruft fich unaufborlich auf bie Roustitution; auch wir berufen uns barauf, und verlangen daß er abgefeht werde. (Belfallflatichen ber Ballerien.) Benn diefe große Dageregel erft einmal genommen ift, fo verlangen wir, bag Minifter, bie ges meinschaftlich verantwortlich fenn muffen, von ber Da tionalverfammlung, aber nicht aus ihren Mitgliebern, gemablt, und, fo wie es bas fonftitutionsmäßige Befes erfordert, burd bas Stimmen freier Manner ernannt merben follen, um vorläufig die volltiebende Siemalt auszuüben, bis ber Bille bes Bolfes, unferes und Eures Sonvergine, gefehmaßig und fobald die Sicherheit bes Stuates es erlaubt, in einer Rationalkonvention befannt merben fann. Sinbeffen mogen unfere Reinbes wer fie auch fenn, fich alle jenfeits unferer Grangen in Schlachtordnung ftellen; Feigbergige und Deineiblae mogen ben Boben ber Freiheit verlaffen; beel bundert Stlaven mogen anrucken: und fie werden geben Dil lionen freier Danner vor fich finden, Die zum Tobe. fo wie jum Siege, bereit find, die für die Freiheit, far ibre vaterlichen Berbe, fur ibre Beiber, ibre Rinder und ihre Greife, ftreiten. Jeber von uns feis Soldat; und wenn er bie Chre haben foll, fur das . -Baterland ju fterben, fo moge jeber von uns, ebe er ben Geift aufgibt, fein Anbenten burch beit Tob

eines Stlaven, ober fines Tyrannen, berberrichen!"

Diese schandliche Bittschrift, beren Berfasser ber Dichter Chenier war, wurde von ber Versamme fing mit großem Beifallftatschen ausgenommen. Des thin, welcher diesebe vorlas, konnte das Vergnigen micht verbergen, mit welchem er diese Gelegenheit erspriffen hatte, fich an dem Könige zu rachen, den er versonlich haßte. Er spricht sogar in seinen Schriften mit ausserventlichem Wohlgesallen von dieser Bitteschrift. "Es gehört mit unter die Sonderbarkeiten meh "nes Lebens," sagt er, "daß ich die Absehung Desses "nigen verlangen mußte, welcher kurz vorher meine-Buspenston verlangt hatte." a)

An demselben Tage (3. August) hielt CamilleDesmoulins bei den Jakobinern eine Rede, in
welcher er verlangte, daß einige Monate lang eine vollige Anarchie in Frankreich herrschen sollte, und daß die Nationalversammlung das, vormals zu Kom gebtende, Walerische Geseh erneuern sollte, welches erlandte, einen jeden des Ungarriotismus verdächtigen Mann umzubringen, unter der Bedingung, daß nach her bewirsen wurde, wie er ben Lod wirklich verdient

Am vierten August versammelten fich die Saupter ber Jakobiner, ober ber sogenannte- geheime versschwerne Ausschuß, welcher aus den herren Baugeois, Debesse, Carra, Guillaume, Simon, Galissot, Fournier, Bestermann, Rienlin, Lazousty, Santerre, Alexander,

Antoine, Engrey und Garin bestand, infeinem Rirthehanfe auf ben Boulevarde, ber blaue Sone nengelaer genannt. Camille Desmoulins wure! De an Diesem Lage wim Mitaliebe des Ausschuffes aufe genommen; mabricheinlich megen ber Rede, bie er in bem Jafobinerflubbe gehalten batte. Gegen acht Ubr des Abends begab fich blefe gante Gefellichaft von Bers Schwornen nach ber Bobnung bes Srn. Antoine, ein nes ibrer Mitalieber, welcher in eben bem Saufe wohn. te, in welchem auch Robespierre fich befand. fer nahm teinen Theil an ber Berfdmorung, beren Ause gang er für zweifelhaft und bas Unternehmen für gefabrlich hielt,a) In ber Bohnung bes Beren Untois ne wurde nunmehr ber Plan jum Angriffe bes tonias lichen Schloffes verabrebet, welcher am folgenden Tage (am fünften August) ausgeführt werben follte. ra fchrieb, wie er felbft gefteht b) ben gangen Dlan num Aufrubre eigenhandig ab., fo mie auch die Art und Beife, wie das Schloß follte angegriffen werben. mon nabm Michriften bieles Dlans, Diefelben um Mitternacht an bie Anfihrer ber beiben Borftabte, an Santerre und Alexander. Diefe antworteten: fie batten noch feine Anftalten ger macht: daber mard ber Aufruhr abermals auf iben ger henten Quauft verfchoben.

Itm jedoch biefe Sibung nicht gang unnuh voriber geben ju laffer, beschloffen die Beefchwornen, die Liusssuhrung ihres Blanes daburch vojnbereiten, daß fie die, ihnen ergebenen, Marfeiller und Foberirten andere Quartiere nehmen lieffen, welche zu dem abgerederen Angrifft bequemer und dem Schlosse naber lagen. Der Aufente-

b) Chendafelbft.

a) Précis historique de Carra, dans les fastes de la République. T. a. S. 69.

halt der Marseiller war bieber in den Rasernen de in Pepiniere, am außersten Ende der Borstadt Monsmartre, gewesen: jest aber war beschiossen worden, daß sie nach der Kaserne der Barsüser, in der Sektion des Franzbsischen Theaters, verlegt werden sollten. Durch diese Beränderung des Ortes ihres Aufenthaltes befanden sich die Marseiller in der Mitte zwischen den beiden Vorstädten St. Marceau und St. Antoinet sie konnten nun bei dem Angensse auf das Schioß die Zeus tral, Armee ausmachen.

Rad Mitternacht erhielten die Marfeiller den Bes fehl von Berichmornen: ihre bisherige Bofinng au verlaffen, und nach bem, ihnen bestimmten, neuen Ore te des Aufenthaltes au marfchieren, Sogleich brachen fie mit großem Barm und Glefchrei auf; bewaffnet und mit Ahren Ranonen marichierten fie burch bie Strafen von Paris. Miemand, außer den Berichmornen, tanne te die Urfache diefes Mariches; man war dager in den Thuillerien, fobald man bavon Dadricht erhielt, auf einen Angriff bes Schloffes gefaßt, Boller Ochreden und Beforgniß fand bie fonigliche gamilie aus ihren Betten auf. Die Winifter begaben fic nach bem Schlofe fe ju bem Ronige, Der Ronig fagte; "Bas will man fcon wieber? Golf ber Aufertet Des smangigften Junio 'us wiederholt werden ? Ich! laffet fie commen; ich bin Pichon feit langer Beit' auf Alles gefaßt. Beben Sie "Miemand, als ben machthabenden Offigieren, Machricht . "davon, und wecken Gie die Koniginn nicht auf. . .) Die Minifter ersuchten einige Ratheberren, nach bem Schloffe gu kommen ; ber Daire fam nicht; er ließ fas den, er mare abwefend, und folief rubig fort. b) Der

A) Histoire de la conspiration du 10. Août 1792. Par Mr. Bigot de Ste, Craix. S. 21, b) Ebenhaseibst.

König brachte bie gange Macht fchlafis und in Erwarstung eines Angriffes gegen seine Berson ju, bis er ends lich am Morgen erfuhr, daß bloß die Marseiller ihre Wohnung verändert batten.

In ben folgenden Tagen erhielt ber Ronig eine Menge Nachrichten und Beweife von bem Dafein eie ner Berichmorung gegen feinen Thron und fein Leben. Er erfuhr die Dlane ber Republifaner, und er fab ju gleicher Beit ein, bag ibm bie Konftitution nicht Macht genug gebe, um biefelbe aufrecht ju erhalten und bie Ranke ihrer Gegner zu zerstoten. Gben so febr, als por ben Republifanern, fürchtete fich ber Ronig auch por ben Emigranten, und vor ben Armeen, welche, in Berlindung mit diefen Emigranten, in Franfreich eine Budringen brobten. Er hatte guberläßige Dachricht ers halten, daß feine Brider, ungeachtet fie vorgaben in feinem Dahmen ju banbeln und nur ju feiner Befchus dung nach Branfreich tommien zu wollen, bennoch feine andere Abficht batten, als ibn, nach ihrer Rudfunft, für schwach und bes Thrones unfähie zu erklären, auch unter biefem Bormande fich ber Regierung gu bemache tigen. In diefer traurigen Lage, ohne Rathgeber, obe ne Freunde, von aufferen fomobl, als von ingeren Beinben, verfolgt und feinen naben Sall porane febend, war Ludwig ber Gechezehnte unschluffig, was er thun follte. Drei Partheien ftritten fich in Frantreid, und ein jeber Streich den biefe Parthelen einander verfese ten, fiel auf ben Ronig gurud. Er befand fich gwifchen ben Rayaliften, welche bie vormalige Regierunges form mit allen ihren Difbrauchen wieder einführen wollten; zwifden den Reutliants, melde bie Ronftie tution nebst einem konstitutionsmäßigen Könige verlange ten; und mifchen ben Republitanern, welche gar

frince Claig wollten. 2) Es war gang maticlid, bag fic Lutuly bie grifte Dibe gab, einer jo pentiden Lige, beren längere Duer fin unerwigfic fein unfr te, ju emieben. Die menigen Fremde bes Sings thoten fon mehr als Etumal ben Beriching, Buris ju verlaffen, und fich ju ber Gemer bes Deren fin Sagente, unter ben Cout biefes Generals, ju begeben. La Sopette erflicte fic bereit, ben Rieig ans ben Dinben der Julubiner ju bestein. Der Dim ju dieter Reife war jolgenber. Der Rinig folle, in Gefellichaft feiner gangen Samilie, Buris verliefen; aber nicht heimlich. fenbern bifemlich: er fefte fic bes, ihm rembje ber Restitution jufermenten, Seders betreum, welches ihm ertunter, fich bis auf groupg Stunden von dem gefehreiten Liever ju engengn. Der Liefe foller offe band them, buf er eine Juliung fich ju Comptor gne achabaten gefannen fet. Der Bereit, melder ber fe Budrickt eurhalten bitre, wiere (fo mut es der Plan) bem Preftremen ber Bompnoleerinnendung in eben bem Angenbliche überreicht werden, in weichem ber Mong fic in feinen Schimagen gesete bine. Welle bie Ber finnentung fich breite Refe neiber icen, fo handelte fie gegen die Dochtenien, und dann wurden bie Irmeen nach Panie gefährt, um ben berrigen Wiel jur Um permirfigibet unter die Lonfitunen ju pringen. b) Der Moily vorment beifen Plant: feine erfte Stade harre then so unde Mannenhaltellenen papepopen, das er filltellener hings in him mine millen molle; hille own mit.

editens de Puris. I. L. G. 92.

2. E. Donn bouse ear de rede délimblée randonde à l'antonn
au alborat des algent; et à obt y
modition, alors elle l'égrinais l'antoncomme de gaugle de l'anc.

wann La Ravette ber Anfahrer berfelben mare. a) Bergeblich bot baber La Favette bem Konige an, eine Abtheilung feiner beften Truppen ibm entgegen an fenben; vergeblich verfprach er; eine zweite Reife nach Daris in machen und ben Konig felbft abzuholen : Ludwig weigerte fich trgend einen biefer Borichlage angunehmen.

Mun manbte man fic an bie Roniginn. erhielt fie Briefe und Schriften, welche fie bem Ronie gel vorlegte, ohne irgend ein Bort fur, oder gegen ibie in bentelben enthaltenen Borichlage zu fagen: benn fie batte es fich jum unverbruchlichen Gefebe gemacht, ben Ronig gang feinem eigenen Billen ju überlaffen. b)

Einige audere Rreunde bes Ronigs fuchten beu Monarchen ju bewegen, bag er in der Normandie einen Bufluchtsort fuchen mochte. Diefe Droving mar, mehri als alle andere, dem Roniae ergeben, und unter allen Stadten Rranfreiche mar die Stadt Rouen feit bem' Anfange ber Revolution' am rubigften geblieben. Der Bergog be Liancourt befand fich bafelbft, nebft einigen Eruppen, auf Die er fich verlaffen tonnte, innb beren vorzüglichsten Theil bas Schweizerregiment Sa. lis Samaba ausmachte. Mit Ranonen und Rriegse munition war Rouen ebenfalls binlanglich verfeben. Das Saus bes Reren Ranning, eines Euglanbers, murbe für 18,000 Livres jährlich gemiethet. und zur Mobnung der toniglichen Familie bestimmt, c) Um funftenilanguft ward ber Mign ju biefer Reife bem Ros

c) Ebendafelbft. G. 90.

n) On proposa à Leurs Majestes de partir, de s'éloigner de vingt sieues de la Capitale. On leur en faci-lita les moyens; tout étoit prêt. Elles se resustrent constamment à ce projet de départ; elles en éloigne-rent l'idée. Bigot de Ste. Creix sur la conspira-tion du dix Août 1792. S. 22.

b) Peltier dernier tableau de Paris, T. 1. 6. 87

nige überreicht, anf, welcher er von einer kleinen, aus 3,300 Mann getreuer Truppen bestehenden, Armee murs de begleitet worden septi: Ludwig perwarf dien auch diesen Borschlag, weil derselbe nicht ausgesührt werden konnte, ohne daß er seinem, der Konstitution geleisteten, Eide ungetreu geworden wäre. Er weigerte sich, von irgend einem Plane zu hören, irgend einen Vorschlag anzunehmen, desten Folge ein burgerlicher Krieg sehn wurde; denn vor allem Blutdergiessen hatte er einen, unüberwindlichen Abschen. Er-entschoß sich, zu Paris zu bleiben und den ferneren Gang der Begebehheis ten abzuwarten, ungeachtet ihm Jedermann vorausssage, daß er das Opfer seiner gutmuthigen Rechtschafe senheit sein würde.

Ludwig wollte jedoch, zu der Zeit da er seinen Unv tergang bereits voraus sab, noch durch eine feierliche Erklarung Frankreich und ganz Europa beweisen, wie unschuldig er an allem bemienigen set, was ihm zur Last gelegt wurde. Er erließ daber am fiebenten Augnst die solgende, von allen seche Ministern unterzeichnete, Proklamation:

"Frankveich er. Zu einer Zeit, ba zahlreiche Armeen sich unsern Granzen nabern, und Manifeste vor sich her schicken, welche die Unabhaugigkeit der Nation bedroben, sollte der Unwille gegen eine solche Sprache sowohl, als das Verlangen das Vaterland zu vertheidigen, nur Ein Gesubt, nur Einen Entschluß in den Semuthern übrig lassen. Die Eintracht ist jeht dringend nothwendig, und Diejenigen, welche dieselbe zu sidren suchen; Diejenigen, welche dieses Band, die vorzüglichste Krast der Staaten, zerreißen wollen; Diejenigen, welche die Semuther durch Misserauen entzweien und durch Verleumdung beunruhis gen; Diejenigen, welche die Ration von dem Könige

an trennen fuchen: biefe find bie mabren Beinde bet Sffentlichen Rube: blefe geben ben uns angreifenben Dadten die einzige Unterftubung, welche benfelben Sieh verfthaffen fann. Sollte es wohl moglich fein, Bag ber Chracia einiger Berjonen, Die fic unterftanben haben einen Berfuch gu machen, ob fie nicht bie boch. fte vollziehende Gewalt unter fich theilen tonnten , aud nur auf Ginen Augenblick bie Kranfreichliche Ration fo fcablich verblenden fonnte, bag biefelbe ibr theuerftes Sintereffe aus den Augen fette, und felbft bad Opfer ihrer Berfcmorung murbe! Ift es etwa nicht leicht, ben Planen einer fleinen Denge von Berichwornen bie Larve bes Patriotismus abzureiffen, welche, um an verbergen wie wenig ihrer find, und in Sofmung is. re Babl gu vermebren, fo viel garm machen; burch ibr Sefchrei bie Deinung ber Dation unterbrucken; burd ibre Unternehmungen Schreden verbreiten; die Befete fowohl, als die Gerechtigfeit, unter bie Rufe tretent und bem Rrantreichifchen Bolle ibren Biffen frechet Beife aufdringen? Diefen leibenfchaftlichen Bemubuns gen muß ber Ronig Dagigung und Bernunft entgegen Der Ronig muß ben Gemuthern, welche man fre leitet, bie Babrheit zeigen; bas Butrauen, melches than au vernichten fucht / wieber ermeden; und fich bem Bolfe nabern, beffen Intereffe man vergeblich von bem Beinigen ju trennen fucht: benn ber Ronig bat fein anberes Intereffe, als das Intereffe bes Bolles: er fann nur bann gladlich fein, wann das Bolf glueflich ift: nat machtig, mann bas Bolt ftart ift. Dagegen qualm Diejenigen, welche obne Aufhoren bas Bolf ger aer Se: Dai. aufwiegeln, daffelbe burch Difftrauen: machen fein Elend noch brudenber, indem fie ihm bie Arfachen und Mittel es ju beben verbergen; und bereis ten ibm großes Unglad famphi, als eine lange Rene,

indem fie es ju gewaltthatigen und ftrafbaren Entichluffen antreiben. Der Ronig glaubt nicht ber Majeftat bes Thrones, über welche er ber nation Rechenschaft ichule big ift, etwas ju vergeben, wenn er in Seganmart berfelben Berleuindungen widerlegt, welche man gegen feine Berfon vorgebracht bat: benn Er rebet nicht an benen, die Urheber berfelben find; Er will Allen grants reicherit ans Berg reben; ihnen ihr mabres Intereffe beigen; biejenigen unterrichten, bie vielleicht mochten bingeriffen werben; biejenigen gurecht weifen, Die man fcon verführt bat; und Allen barthun, wie gefährlich ber Dlau ber Chrgeizigen ift, wie niebertrachtig ibre Berleumbungen find, und wie Icanblich bie Dittel find. beren fie fich bedienen. Gelt ber Beit, ba ber Ronia Die Rougitution angenommen bat, tann man Ihm nicht bie fleinfte Berlehung berfelben, ja nicht einmal ben mitte beften Eingriff in Diefes Befet, welches Er aufrecht gu erhalten gefchworen bat, vorwerfen. Er lab diefelbe als ben Ausbruck bes allgemeinen Billens an, und bate te feinen andern Bunfch, als fie in allen ibren Theis len vollzieben ju laffen. Der Ronig machte fie ben ause martiaen Dachten befannt; er berief unter Seinen Mortführern alle biejenigen gutud, die fich weigerten burd bie Leiftung bes Eides fich berfelben ju untermers feit; und Er feste andere an ihre Stelle, beren Ine banglichteit an bie Ronftrutton befannt war. de. Mait von tem Borbaben bet gegen Granfreid verbunderen Dadte Radricht erhielt, maubte ber 28. nia alles an , um fie burch Unterhandlungen aufanhale ten, und fie bon einem Plane abwendig ju machen. ber threm mabren Intereffe eben fomobl, ale bem Ane tereffe Grantreiche, entgegen mar. Er manbte, ger Berftorung biefes Bunbes, nicht nur alle offiziellen Die tel an , die einem Konige ber Frankreicher jutommen

fonbern außerbem noch allen ben Ginfluß, welchen ber Ronig ben Banden bes Blutes und dem Untheile an Gele ner perfonlichen Lage ju verbanten baben mag. Mis Die Strenge ber Befehe von bem Ronige barte Daass regeln gegen Frankreichifche Pringen aus Geiner Ramis lie und von Seinem Geblute erheischte; ba fab man Ibn nicht aufteben, ob Er ber Stimme ber Matur, ober den Mflichten bes Ronigthums gehorchen follte, fo ichmerzhafa auch jener Zeitpunft fur 3hn fein moche te. Unftreitig bat ber Ronig alles gethan um bem Rries ge auszuweichen. Gegen Geinen Willen und als Er es nicht verbindern fonnte, bat Er Sich ju Diefer graus famen Daasreget entichloffen, beren gange Laft bas Bolf brudt. Bare mohl Ein Menich graufam genug. um diefen Biderftand ju tadeln? Belder Reind ber Menichheit und Franfreiche burfte bem Ronige ein Bers brechen baraus machen ? Eber noch fonnte man 36m wormerfen, in ben Rrieg eingewilligt ju haben, wenn nicht die Uebereinstimmung ber Nationalversammlung mit benjenigen Miniftern, welche Damals in Seinem Staatse rathe fagen, ibm biefen Entichluß gur Nothwendigfeit gemacht batten. Der Ronig gab diefer Uebereinftime mung nad; und als ber Rrieg einmal erflart mar, wandte Er Miles an, um ben Ruhm ber Franfreichie fchen Baffen ju erhalten. Als bochftes Oberhaupt ber Armee nahm ber Ronig einen ju großen Untheil an biefem Ruhme, als bag Er nicht benfelben in feinem vollen Glanje batte ju erhalten fuchen follen. Dahl ber Generale, welche Er an bie Spige ber Mre meen ftellte, erhielt ben Beifall ber Dation; und bie Ergebenhelt biefer Generale fuchte Er noch burch bie boben Ehrenftellen ju vermehren, mit benen Er ber Mattonalvetfammlung vorfchlug, biejenigen unter ihnen ju betleiben, die bamit befleibet merben tonnten.

Die Berproplantirung mit ber Schnellinkeit ber Rifenes-Erflatung nicht gleichen Schritt gehalten; bat bas . von Den Miniftern einstimmig angenommene, Softem bes Reldunges auf unrichtigen Borausfehungen Beruft: ba ben ihre Berthumer unferen Baffen bedaurenemuteblae Unfalle jugezogen, und bie Ungufriedenheit ber Armee fowohl, ale die Rlagen ber Generale und ein allaemet nes Migvergnugen, veranlagt: fo wurde es offenbat ungerecht fein, ber Person Se. Maj einen Fehler jus Bufdreiben, welcher in bem Berthume ber Dinifter liegt, und fur welchen die Wortführer bes Ronigs ver-Der Ronig borchte auf bas Beuge antwortlich find. nif Geines Gewiffens, barum bat Er beftanbig von bet anscheinenden ober vorübergebenden Meinung an bie wirfliche und beffer aufgeflarte Deinung ber Dation appellirt. Durch die Ausabung Seiner fonftitutions, magigen Rechte bat Er bem gangen Europa einen grof. fern Beweis Seiner Freihelt gegeben, als Er burd bie ftariften Erflarungen hatte thun tonnen. Die viel Ber feble bat Er nicht für Die Berproviantitung und Bermeb. rung ber Armeen ertaffen! Der Errichtung eines Pas gere von zwanzig taufent Dann im Inneren bes Ro. nigreiches, und beinabe unter ben Mauren von Daris, bat Sich ber Ronig uur barum wiberfest, um bie Er. richtung einiger Bataillone Freiwilligen vorzuschlagen. Die noch jabireicher, und auf eine nuglichere Beife vertheilt maren. Alle unfere Truppen, die fich auf mehr als 300,000 Mann belanfen, fteben an unferen Grangen und find bafelbit, thelle in ben Seftungen, beten Bertheibigung wichtig ift, theils in ben verfchiebenen Lagern vertheilt, nach den Planen, welche die Generale gemacht haben, benen ber Konig ein volliges Butrauen gefchenft, und Dacht genug gegeben bat, um bas Gute ju thun. Ronnte mobil ber Ronig Gein Intereffe tuniger mit dem

Jutereffe ber Ration vereinigen? Ronnte Er forgfall tiger Dasjenige eriufen, mas 36m bie Ronftitution auflegt, ale indem Er alle Mittel ber Unterhandlung anwandte, um ole Dlage Des Rrieges von Rranfreid abaumenden; als indem Er bewies, wie ungerne er bas Blut ber Kranfreicher vergießen laffen wolle, wie fpar, fam Er mit ihrem Ochage umgebe, wie ein genauer Beobachter ber friedfertigen Grundlate ber Ronftitution Er fei! Und als ber Ronig biefem Unglude nicht por bengen tonnte, mas blieben ihm ba für andere Office. ten ju erfullen, ale bie gange Rraft ber Mation zu gele gen, und, fo wie er that, die Ebre ber Ration und bie Baterlandsliebe in Bewegung ju feben, damit bie Sache ber Kreihelt fraftig bertheibigt murbe! Auswärtige Ar. meen broben Euch. Frankreicher, Ihr muffet benfele ben durch Eure Standhaftigfelt, und vorzüglich durch Eure Gintracht, Furcht einflogen. Sie broben Gurer Unabbangigfeit; erneuert mit bem Ronige ben Gib bie. felbe au vertheibigen. Gie magen fic Geines Rab. mens an, um bas Beblet Frankreichs ju verbeeren. Dat Er nicht diefe Beleibigung bereits icon im Bor, aus wiberlegt, als Er Sich, fo lange Er nur fonnte, einem Rriege wibetfebte, pon welchem man fich au far gen erfühnt: es fei berfelbe fur Gein Intereffe untere nommen worden. a) Hatte er blefelbe nicht ichon im Boraus widerlegt, als Er Armeen versammelte, um fe ben Bemubungen ber felublichen Armeen entgegen m fegen! Sat Er biefelbe nicht feither durch eine forme Ache Schrift widerlegt, fo wie es bie Ronftitution ver, langt, fobald Er fab, baß fie in einer Deflaration frand, welche bem Unführer ber vereinigten Armeen augefchries ben wird! Rranfreicher! foll Guer Ronig fur das verantwortlich fein, was Gure geinde fagen? Goll es

a) Auch bieß beweift, daß Dumonriez Unrecht hat, wenn er fagt, ber Ronig habe ben Krieg gewünscht.

in ber Dacht berfelben fteben, bie Banbe gu gerreifen, welche Euch mit 36m verbinden? Sollen fie burch Danifefte, bie vielleicht gefährlicher find ale thre Are meen, 3mietracht unter une ftreuen, well es ihnen, gegen ibre Sofnung, nicht gelungen ift tine in Schres den ju feben! Franfreicher! nicht alle Gure Reinde befinden fich in ben Armeen, welche Gure Brangen aus greifen. Erfennet fie an bem Plane Guch gu entzwete. en, und glaubet nur, baf Diejenigen eben nicht welt. bavon entfernt find, ein gemeinschaftliches Intereffe gu haben, welche in ben Sbeen, bie fie ju verbreiten fus den, fo gut mit einander übereinftimmen. Die, well de in granfreich einbringen wollen, fundigen an: fle batten für bas Intereffe bes Ronige bie Baffen ergrife fen; und Die, welche Unruben im Inneren erregen. erfuhnen fich gleichfalls ju fagen: um Geines Juterefe je willen betriege man ihn. Ge. Daf. widerfpricht. auf die formlichfte Beife ben Behauptungen beiber Dars Alle guten Franfreicher, alle Diefenigen, be, nen bie Ghre ber Mation, bie Cache ber Freiheit und bas Bobl bes Baterlandes am Bergen liegt, biefen trentofen Behauptungen wiverfprechen, ben Digf. fen ber Erftern einen unerschutterlichen Duth, und ben Romplotten ber Unbern eine unabweichliche Unbangliche feit an die Ronftitution entgegen feben. Aus ben aus gegebenen Grunden balt ber Rouig bafür, es fei miche tig an die Bollbiebung und an bie, ben fonftituirter Autoritaten gebubrenbe, Ehrfurcht ju erinnern fo mie auch ber Dacht ber Dation alle bie Thatigfeit fu ges ben, beren biefelbe fabig ift, liftem man Gebanten, Willen und alle Bemubungen, auf bas Babl bes Staat tes richtet. Se. Daj. beffehlt baber ben großen Ra. then und ben Auffebern ber Abtheilungen, fo wie auch bem großen Rathe bet Gemeinden unt ben Burgetges sichten, Gifer und Thatigteit ju verboppeln, bamit bie

offentliche Mabe erfialten werbe: bamte bie Abgaben eingebeit; bamit ble Detfonen fombbl, als bas Eigens thum; ficher feien; und uberhaupt alle ibrer Aufficht anvertrauten Segenftande genau in Acht ju nehmen. Der Ronig befiehlt jugleich ben Bibil : und Rriminal Geriche fen, ben Briebenstichtern, ben Polizet, und Siderbeiter Beamten, und einem Jeben miter ihnen, über bas ja madfen, was ihn angeht, bamit bie Gefekt. welche vorzüglich ihrer Aufficht anbertraut find, ihret gangeit Form und ihrem Inhalte gemaß! vollzogen werdeit Der Ronig erinnert alle Frankreider, bif Das Wefes, welches Die Befahr bes Baterlandes betrift. alle öffentliche Bivil und Militalie Beamte in ben Bub Rand einer beftanbigen Requifition fest, und fbuen bie Berbinblichteit auferlegt, ihre Pflichten ale Staateburs ger mit einem neuen Gifer gu erfallen. "Demanfolge erfücht Er alle thatigen Staateburger, fich bei ben ges fellmaffigen Berfammlungen genau eingufindeit, weins fle babin berufen werben, nin thee Stimme fit gebeit und bem Baterlande mit ihren Renntniffen gu blenen; Er erfucht fle gleichfalls, beir Dienft als Buegerfolbaten felbft ju verfeben, bem Gefete Rrafe ju verfchaffen, itbet ofe Bollziehung ber Urthellesprüche fonbol, ale fieer offentliche Rube und Sicherheit; ju machen: porgige lich aber vermabnt Er fie git einer unverbruchlichen Eine hanglichfeit at bie Konftitutton, welches fie getren gut fein gefdivoren Baben. "

"Gegeben in bein Stagterathe am 7. Angust 1792;-

Ehampion, Dabancaugt,
Lerong la Bible,
Bigot de Ster Crotx,

Der Kinig verließ sich nicht auf dem Eindruck weischen diese Proklamation auf die Semuther hervordringen mochte: Er machte zu gleicher Zeit Anstalten zu seizwer Bertheidigung, auf den Fall daß das Schloß anges griffen, werden sollte. Die ganze Anzahl von Tuppen, welche er in dem Schlosse zusammen bringen kounte, bestand aus 1500 bis 1800 Mann, welche bewasnet wurden und den Besehl erhielten, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Um jedoch auf keine Weise gegen das Gesch zu handeln, ließ der König am Morgen des ache ten Augusts den Maire, Hen Pethion, nach dem Schlosse kommen, zeigte bemselben die gemachten Versteidigungs Anstalten, und erösnete ihm seinen Vorsah, sich gegen jeden Angriss wehren. a)

Ehe man den Konig angeiff, mußte vorher Dr. La gavette von der Armee entfernt werden, deffen unere foutterliche Rechtschaffenheit sowohl, als feine Anhange lichkeit an den ungläcklichen Konig, allgemein bekannt war, und vor deffen großen Ginfluß auf die Armee fich.

Die Safobiner fürchteten.

Am achten August hielt Br. Johann Debry, eines der heftigsten Jakobinischen Mitglieder der Verssammlung, einen Vortrag über La Kayette, in welchem er diesen General der schändlichsten Verbrechen beschule digte und ein Anklage, Detret gegen ihn verlangte. Die Debatte über diesen Vortrag dauerte langg und ward sehr larmend. Dr. Vaublane hielt gine vortrefliche, Rede zur Vertheidigung des Generals, in welcher er die schändlichen Ranke der Jakohiner ohne Schonung ausbeckte, und das offene, gerade Betragen des hrn. La Kayette, in das hellste Licht sehte. b) Diese Rede

a) Bigot de Ste. Croix histoire de la conspiration du 10. Août. G. 23.
b) Man finhet biefe Rebe in bem Journal logographi-Me, redigé par M. Du cos. T, 26, G. 319 bis 344,

machte einen aufferorbentlichen Sinbrud auf bie Berfammlung; viele Mitglieder berfelben, bie'in ber Abficht getommen maren, um gegen Sen. La Fapette ju ftim men, anberten ibre Befinnungen. Briffot verluchte es, burch eine beftige Rebe bie Gemulther gegen ben General aufzuhringen und die Anzahl feiner Reinde in ber Berfammlung zu bermehren: allein die niebertrache tige Bosheit feiner ungegrundeten Befchulbigungen mar allau auffallend, ais daß diefelben batten Einbruck mas den follen. Die Debrheit in ber Berfammlung nelate fich fichebar auf La Ravetres Geite, und ale ed jam Stimmen tam, ba wurde La Kapette burd eine große Mebrbeit ber Stimmen fur unschuldig erflart. Goe Sald Die Jatobiner faben, daß fie die fleinere Angabl it ber Berfammlung ausmachten, erhoben fie ein laus tes Beschret, und verlangten, baf bie Stimmen burd ben namentlichen Aufruf aller Mitglieder follten abges geben werben, Dies thaten fie, um ein Bergeichnis berjenigen Mitglieber ju erhaltem, ble nicht mit ibe nen gestimmt batten. Die Stimmen wurden gesams melt; es fanden fich 406 Stimmen gegen, und 224 für das Anflage + Defret: La Kapette ward bem ju folge mit einer Debrheit von 182 Stimmen losgespraten, und für unschuldig erflare.

Nach geendigter Sthung murben blejenigen Mite glieder der Versammlung, weiche für La Fapette ges stimmt hatten, von benr, "durch ble Jakobiner aufges wiegelten, Pobel verfolge, beschimpft, und mit Stels nen geworfen. Einige beschloen erhielten sogar Buns den mit Sabeln, Messen und Dolchen. Alle diese Mitgister erschienen baber aus Furcht am neunten ind zehenten August nicht in der Andisnalversammlung. Dies wät es, was die Jakobiner muschrichten!

"Am Menbe bes achten Muginfes geiard, im Jakobie

mertind auf ben Borfchlag bes Hen. Wontaup 'imelicher felbft ein Mitglied den Nationalversammlung wer.) beschlossen; daß die 406 Mitglieder der Bersammlung, welche für La Kapette gestimmt karten, der öffentlichen Perachtung Peis gegeben sein losten.

Neber den Kinig verbreiteren die Jakobingen, um bie Bolf gegen den Monarchen auszihringen, eine Wengo eban fa grundiofer, als idschaften Seruchte, Wald freute man ausz Pethion sei auf Deschi des Königs ermorder wordenz bald, es würken im Scholse Königs ermorder wordenz bald, es würken im Scholse Königs ermorder Boreath von Bomben, Massen, Kriegs munition, Agnonen Factein und dergieichen, werstett, im Paris zu bekriegen und in Brand zu secken; massen fabe edalich eine große Anzehl bewasnerer Manuschaft dineln ziehen und nicht wieder beraus kommen, woss aus man schließen mulle, daß diese Fruppen in unterservölschen Sängen wersteckt murden, um auf Ein masserver zu brechen, und die Patrioten alle mit einem ber ein Einem Tage zu erworden.

Der Konig erhiele Nachriche von hiefem Gerifchen mib sogleich machte er eine Proflamation bekannt, durch weiche we den Matre, die Mitglieder des Burd gerrathes, und einen jeden andern, den die Nationals versammlung dazu erwennen mochte, aufforderte, nach dem Schieste zu kommen, in demfelden überall die Krengfte Unterstichung vonzunehmen, damit das Belk von der Falscheit dieses Berichtes überzugt, won sein von der Falscheit dieses Berichtes überzugt, won sein Burd befreit, und dowden Mistrauen gegen sein Kurcht befreit, und dowden Mistrauen gegen sein Kren Ring zurückgebrache werden maga. Der Mates Det is n begak sich hierauf, in Gesellschaft mehrerer Witglieder des Bakentraches sonobie, als gehert wielle diesen Seschäften wonantete, Werfenen nach den Schiefe er Epnilleriem, mistellist zu die fernight Untersychung

vornahm, aber gar nichts fand. a) Es ift alfp juv laffig erwiesen, bag felbft am Tage vor dem Musbru ber Berfcworung, am neunten August, weber & fen, noch Ranonen, noch Rriegsmunitian von irge einer Art, in bem toniglichen Schloffe vorhanden m Sr. Dethian machte amar offentlich befannt, baß bei ber Untersuchung nichts verbachtiges im Schle gefunden batte; um aber bas Gerucht von ben m tairifden Bortehrungen bes Konigs nicht gu miber gen, feste er mit bamifcher Bosbeit bingu: benni tonne er får nichts Reben.

Mm neunten August legte Dr. Ebariet ! Mationalversammlung sine Auschifeber Stadt Sejan nor , weide verlangte, daß ber Ronig abgefeht wert Rachdem noch einige andere Zuschriften was vorgelesen worden, tie gfinftig für den Kinig lanteti trut De. Lamarque auf, um ben Ronta angullage Deine Rebe wurde burch bas Borlefen mehrerer Bri unterbrochen, die von Mitgliedern ber Rationalverfam fung, welche am vorigen Boge für Ben. La-gane gefrimmt hatten , an ben Prefibenten gefdnieben war Se. Megieres farteb; Beifatte ibn beim Ausgar was der Rationalderfammlung an Weib mit einem 9 fen Weffer in ber Sond verfalgt, und gebrobt ibn erftichen; mer mit, grafter Wilbe fei er diefer Rurie e gangen. Bu-Regnant:Biesenron forteb: es h ten ihn am vorigen Tage einige Meimer in rati Wigen wurtigt und gebroht, ihn en die Laterne a andangen; machdem er sich als die Meiglied der T Coursing au erfennen gageben, habe ibm ein Rerl autwartett Meben besingen, twellebn ein Witelieb! Berfomenberg bift unb für iben Berrather La Cay

STATES AND THE PROPERTY OF STATES AND THE PARTY OF THE PA

geftimmt haft, wollen wir bich umbringen " (Die 3u. borer auf den Gallerien flatichten.)

Bel blefem unanständigen Betragen ber Zuhörer fprangen die Anhanger bes Konigs und ber Konftitustion alle auf, und forderten von dem Presidenten, daß er der Frechheit biefer Leute solle Ginhalt thun laffen 2 "allein, "fagt ein Augenzeuge," ich murde balb überzeugt, "es sei wahrscheinlicher, bag die Leute auf den Galles "rien die Mitglieder heraus werfen wurden, als daß "bie Mitglieder jene sollten beraus treiben konnen." a)

He audiere melberet daß er am vorigen Lar ze, nebst mehreren andern Mitgliedern der Versamms lung von dem Wolke sei beschimpst und mit Steinem Feworsen worden, daß sie fich gendthigt gesehen ham ten, sich in eine Wacheschabe zu flüchten, und als der Poblel Ankalt gemacht habe, mit Gewalt in kinselbe einzubringen, waren sie mit Lebensgesahr durch ein Hinselbe einzubringen, waren sie mit Lebensgesahr durch ein Siene keit lachten.)

Ar Damolie't wiebe, wie er ber Versamming melbete am vorigen Tage von einem Foberirten vers tolgewäher ihm vohreiden Kopf mit seinem Sabel abe pusatent, wenn er fich jemals unterftunde wieder in der Versammlung zu erscheinen. Bei dieser Orobung zog ber Federirte seinen Sabel halb aus der Schilae (Die Buhörer auf den Gallerien brachen in ein lautes und anhaltendes Freudengeschrei aus.)

Run entfand ein heftiger garm. Biele Diglies ber riefen bem Prefibenten ju', er folls bie Sigung auf heben bet bie Nationalverfontmittig nach einer anderes Statt welliegen, mogistefelbe phie beschimpfo in were ben fich berarhschlagen komal garm und Unordnung.

<sup>2)</sup> Moore Journal during to relidence in France. T.

fugt'ein Angenjeuge, Boaren unbefcetbild. Funfig Mitalieber ichrien auf Ein mal. Niemals habe ich Bein foldes Genmusel gehört. Des Prefibenten Stim. me fowohl, als fein Glocken, wurden burch den Larm übertaubt. 2a)

Rachdem es wieder ruhig gemorden war, melbefo ber President, wie er so eben von zweien Mitgliedern ber Beksammiung ersahren batte, daß eine große Anzahl bewasneter Manner den Bersammiungssadt umgabe. Einige Mitalieder, welche hinausgegangen waren, sich von der Bahrheit dieser Rachticht zu überzeugen, behindreten, daß dieselbe fallch ware, daß zwar eine Menge Wolfe sich vor der Thare besände, daß aber Remand bewasnet ware, als die Würgerfoldaten, well de bei der Bersammsung die Wiche batten.

Es entstand hieruber ein neuer karm, und nach bem derselbe einigermaßen gestillt worden war, subr der Seferbe einigen Mitglieder der Sefertain spiet, die Briefe berjenigen Mitglieder vorzulesen, welche am folgenden Tage von dem Pobel waten beschindst und gemißhandelt worden, well sie spie. La Favette gestimmt hatten. Es waren Briefe von den Herren Lacreteile, Quatremere, Calvet, Sorel, Deugh, Dabols, Baret, Brunkn. s. w. Nachdem die Briefe vorgelesen was ren, behauptete H. Kersaint: daß sich die Versamm, lung um sollhe Kleinigkeiten nicht bekänniern mußte. Herauf stand bie große Meddbeit der Mitglieder auf, und rief ans: "Wir erkären laut, daß weten ich eiret sind, nicht Freimathig unsere Stimmen geben können," b)

Dr. Banblane fand auf und erfiblter Dein Gelmbtber hatten ibn am vorigen Tage aufgestächt, fo

a) Moore Journal. T. 1. S. 24. Y Journal lozographique par Ducos. T. 26. S. 397.

das er nicht habe monen butfen, bie Dacht in feinem Danfe gu folafen, mobin fie brei mal gefortunen maren, um ihn gu ermorben, und fogar felmen Bebienten ger miffhandelt batten, well berfelbe, auf bie Frage me fein Derr mare, geantwortet: er miffe es micht. "Um "freifig," metre Berren," fagte Gr. Baubfanc, ffind Schimpfmorter, Drobungen und binterliftige Rode Akellungen, vortrefliche Mittel, Die Debatte über bie Ab. Ffebung bes Ronige vorzubereiten; aber biefe Mittel . Pwerben eben fo menig im Stande felir uns meineibin Bu machen, ale fie im Stande waren uns geftern m Beiner Ungerechtigfeit ju verleiten. Die Rationalvere Rammlung weiß wie weit ihre Bewalt geht, und rie Pmals wird biefelbe biefe Schranten überfchreiten. Ste Pfennt bie Achtung, melde fie ben Auftragen ibres Some Iverains schuldig ist: sie welf, das sie keine andere Bewalt bat, als die Konstitution, und niemale werden ole meineibigen Bunfche, Die man Euch vorgefchlagen "bat, erboret werden. Sec. 201

Bei diesen Borten entstand ein neuer und lange anhaltender Laum. Hachdum derselbe ausgehört hatte, siat der General Profiprator der Abtheilung von Dasis, de, Hoederer, von die Schranken, und theilte der Bersammlung seine Beforgnisse mit, das in der nächt folgenden Racht Unruben in Pasis enrsteben wächten. Mehrere Settingen der Hauptsabt beschaden sich, sagte der bereits im Aufruher und hieren beschieften, daß sie bewasner gegen das Schlof zieben wollten: haber ersuchte er die Bersammlung, die ernsthafsosien Maastegeln zu ergreisen, um dem beworstehenen Aufruher zuher zuhor zu kommen. — Die Rationalversammlung gahm teine Rückliche auf diese Wertellungen, sonden

Dierauf erfdien ber Denire, Gray thlian, vor

den Schrenken, und murde mit großem Bestalltlatichen ausgenommen. Er gestand, baß die Stadt Paris fegr meruhig ware, und baß er für das, was nach Mittels nacht geschehen möchte, nicht stehen könnte. Statt baß die Nationalversammlung die nöthigen Maasregeln bate te nehmen sollen, die Rube der Hauptstadt sicher zu stellen, hob sie des Abends um seche Uhr ihre Sitzung auf, und-überließ den König sowohl, als die Konstitution, ihrem Schickslei.

Sang Paris war bereits an diesem Tage, am neunten August, von dem bevorstehenden Aufruhr unterrichter, und bei Hose waren Surcht und Schrecken fo größ, daß die Hosbamen es nicht wagten, nach bem Schlosse zu fahren, aus Furcht von dem Pobel gemishandete zu werden. Bei der Spielparthie ber Khulginn sand sich Miemand ein als Lady Sutherland, die Gemah-lin des Englandschen Gesandren, nehst einer anderen

Dame, welche fie in ihrem Ragen mitbrachte.

Da der Maire von Paris der Nationalversammiliung selbst gestanden hatte, daß er für die Rube ber Sauptstadt nicht keben konnte, und daß ein großer Stirm bevorständet so hielt der König für nöthig, Anstalten ju seiner Vertbeidigung zu treffen, um ihr falle eines Angriffes Sewalt mit Sewalt vertreiben zu kinnien. Hr. Mandat, der General Kommendant der Hurgermill, ließ sich von Pethion den geschries dehen Beschl geben, welchen der Maire nicht verwelz gern konnte, das Schloß zu vertheidigen und einem jeden Angriffe anf dasselbe zu widerstehen. Solalb er diesen Beschl erhalten batte, ließ er sechszehen Batalls lone von der Burgermill; ausbrechen, und besehre schon um sechs libe des Abends alle Posten dreisach. Die Schweizerwache, acht hundert dis neun hundert Mann start, stand unter den Besehlen des Obristilieutenants Hrn.

Maillarbot, welcher in Abwefeitheit bes Sen. Dafe fen bas Kommando führte. Um eilf ihr bes Nachts war bas gante Regiment unter ben Waffen, um halb zwölf Uhr wurden bie Soldaten besselben auf ihre Porfien vertheilt. Bald nachber erhielt der Schweizer, Sauptmann, Sr. von Erlach, von dem Kommen danten der Burgermilit, Manbat, den geschriebenen Besehl, die Posten zu verstätten und Gewalt mit Gerwalt zu vertreiben.

Auf bem großen glate des Louvre befand fic, von eift Uhr des Nachts an, Die Gendarmerle ju Pfere be, 600 Mann ftart, unter ben Befehlen ber Berren be Rulbieres und be Berdiere. Auch ber Ras rouffelplag und ber Pont royal maren mit Reiterei

befelst.

Außerdem hatte fich noch eine große Angahl von Goelleuten, Freunden und Unhangern des Ronigs, ber mafner nach dem Schloffe begeben, um die Person bes

Ronige gegen jeden Unfall gu vertheidigen:

Plach dem Rachtessen begab sich ber König, nebst beiner Familie, nach dem Zinnier, welches das Kabis bett des Staatsrathes (cabinet du conseil)! genannt wurde. Die Minister und die Hosseamten blieben in demselben Zimmer. Die Beschlehaber der Eruppen, welche Rapport abstatteten, erhielten, zu wiederholten malen, den Besehl von dem Könige, das Blutvergies sen soviel als möglich zu vermeiden.

Br. Bigot be St. Croir, ber Minifter ber answartigen Angelegenheiten, erhielt von bem Ronige ben Auftrag, alle halbe Stunden einige Perfonen ause jufenden, welche von demienigen, mas in ber Stadt vorging, Bericht abstatten follten. Diese Berichte theilte ber Minister unmittelbar dem Ronige mit. a

a) Bigot de Ste, Croix fur la conspiration jdu 10, Août 1792. G. 25,

Um eilf Uhr des Nachts brachte einer diefer Boten bie Nachricht, daß uni zwölf Uhr die Sturmiglode ges läutet und der Generalmarich geschlagen werden wurde. Ein anderer Bote brachte zu gleicher Zeit eine Abschifft des Beschlusses der Vorstadt St. Antoind nach dem Schosse, vermöge welches: I) das Schos der Thulls lerien belagert, 2) alle Personen, die sich im Schosse vermorden, und namentlich die Schweizer, ers mordet, 3) der Kötilg gezwungen werden sollte, seine Krone nieder zu legen. Der fernere Plan der Berschwornen warr? den König, nehst der Königing und der Königlichen Familie, nach dem Schosse von Bincennes in bilingen, um sie baselst als eine Seissel zu verwahren, im Källe die Kinde nach Paris kommen sollten, ab

Nachdem alle diese Amfalten getroffen waren, tanen, gegen ells Uhr des Nachts, der Mile Perhion
und der Profurator Spuditus Roberer nach dem
Schloffe. Hr. Pethion untersuchte sorgfältig alle Ansfalten zur Verthetbigung; er durchtlef alle Bitimer des
Schloffes, er fleg die Treppen hinunter, in ben Hof hers
ab, sprach mit den Golbaten welche Schlowarse ftanden, und befahl ihnen Gewalt mit Gewalt zu vertreisen, wenn fle angegriffen werden sollten. Rachber bes
sab er sich in den Garten der Thullerien, sah die das
selbs possirten Truppen, und rekognoscirte alles aufs'
knaueste, dis ihn ein Beschliß der Nationalbersamm,

Ir. Bigothe Ste. Eroir fatte durch foine Splos um ben gangen ichrectlichen Plan der Berfchworung ere

Digot de Ste, Croix, 6, 25, 26,

a) Rélation tauthentique, des l'évenement des Thuilleries, par un Officier des Gardes. Suisses, dans la Suite du Supplément à la Gazette de Leyde, 1798, No. 77.

halten. Er hatte erfahren, bag ein ellerner Rafig ber reits nerfertigt mare, in welchen bie Ronigling eingeliereit und in den Strafen von Daris herum gesuhrt werden sollte. Er wufte ferner, daß man den Coulg gefangen nehmen und in dem Tempel, poer in dem Saufe per Brn. Beaumarchais, einfperren wollte, al

Jedermann in Daris emmargeite ben Annbruch ber Berichworung. Daber legten fich nur wenige Perjonen ju Beite. Jedermann war in Unnube und baugen Beforgniß; Jeder bewafnete fich fo gut er taippie. Freunde und Befannts verfammelren fich, theile aus Reugierde, um beito ichneller in erfahren mas vorginge, theils um ihrer eigenen Sicharbeit millen. b)

Der gebeine Auslauf der Jafobiner, welcher den Plate zum Aiffenber entworfen hatte, und deffen Miffenber oben schalleber oben schalleber bestellt, besteht porter find, war bereite Dieslichen gestellt, besteh stiffen batten sich in dies Besten Bou en isten fich noch der Porstobering des Gesten kouten gebeilt, besteht bet Porstober bie Massen besteht Bou en ist in in der besteht fich in der Bast matten und Santerne der matten und Cares waren, hiebe fich in der Kaferne der Bingelder, in der Kaferne der Bratseiter, in ber Sastene der Bratseiter, in ber Santere der Banteller, in ber Santere der

Damit fich ber Lefer von ben faiginden Begehem beiten einen beffe hatelideren Begriff machen bune, wird en voobig fiin, bie Brooke um bas Schip beg Thuillerien etwas genaller zu beschreiben. Der bei bies fin Bande befinditige Plate wird bie Bofdveillung aus figulicher und beitelicher ingehen.

a) Ebenbalelift. B. go.

Das Schloß der Thuillerien beftand aus funf Sauper Davillons, welche burch 3mifchengebaude unter einane ber verbunden maren. Das Ganje machte einen ber praditiaften Dallaffe in ber Belt aus. Ente Gallarie von außerordentlicher Lange verband bas Schloff beit Thuillerien mit dem Schloffe bes alten Louvre. Diefe Sallerie, (bie Ballerie bes Louvre genannt.) mar ju einem Dufeum beftimmt! es follten in berfelben de bem Ronige jugeborigen Bemabibe, Rupferftiche, Stathen , Brufthilder , Dungen , Untiquitaten , und ans bere feftene Dinge, aufbewahret und aufgeftellet weter ben, Allein felt bem 29. Julius, feit welcher Beit man im Soloffe taglich einen Angriff erwartete, batte ber De von Galis, ein Dberoffigier ber Schweigernache. in Diefer Gallerte eine Art von Berichangung mie Brete tern aufegen laffen, um den Aufenbretn allen gugarier von biefer Seite ju verwehren. Sier fanden breifig Schweiser.

Der eife Pavillon beg Schloffes, welcher bent Poniton ber Fora gegen über ing, wurde ber Ponition der Fora genamn. Ihn dewohnte die Prinzellum Cifcharde. In diefem Pavillon befand fich eine waches ige Treppe, die Treppe der Prinzen genannt, welche nach dem Prinzen hofe sübere. Ein Lem diefer Troppe subire nach giner elfernen Gitterthüre, die in den Gerten ging und bas Pierer der König ginn biefe, ?)

Bon bem Da villan, ber Flora ging eine lange, Gellerte, bie Sallerte bes Caragolo genanufe beit befanden fich bie geoffen Stantstimmer ber Sant

a) Peltier dernier mblean de Paris. T. 1. S. 101.

ten, welche bie Terraffe bes palluftes genannt murbe.

In ben mitleren drei Pavistons war die Bohunng bes Königs, welche aus dem Billardzimmer, dem grossen Effaale, bem Staatsrathszimmer, einem präckte. gen Saale, dem Staatsrathszimmer, einem präcktes gen Saale, dem sogenannten Ochsenauge und verschies denen andern, sur die Leibwache bestimmten, Salem bestand. Zu dieser königlichen Bohunng suhrer die sogenanute große Treppe, welche sich mitten im Schlosse besand, und zwei Ausgänge hatte, die durch Sitters, thuren verschlossen wurden; den Einen nach dem Sarsten, den andern nach dem königlichen Hose (cour Royale.)

Unter der Bohnung des Königs, in den Zimmerer. Des Erdgeschaffes, waren die Wohnungen des Dausphins, der Prinzestinn, von Lambalte und mehrerer. anderer Dofoamen.

Die andere Salfte des Schloffes, von der geweisen Treppe die nach dem Pavillon der Stalle, enthielt die Rapelle, das Theater und diefenigen Jims mer, welche von den Prinzeflunen Canten des Königs, vor ihrer Abrelfe nach Rom, Bewohnt worden waren.

Gegen die Seite des Karousselplates hatte das Schloß vier große hofe: den Prinzenhof, in welschem eine Bachtstube für die Bürgermiliz errichtet worseben war; den tontglichen Hof, in welchem, un, ten ani der großen Treppe, seit dem sechsten Ote tober 1789 zwei Kanonen ftanden; den Schweizers hof, in welchem die Schweizerwache ihre Bachtstußfatte; und den Hof von Marsan. Diese vir Hofe waren von sehr vielen Zimmern umgeben, in denen die Hofbedienten, und andere zum Lose gehörige Vergsonen wohnten.

Aus dem Spfe Marfan gelangte man, wenn man fich um die Ecfe brebte, in den Stallhof, welcher an den Pavillon der Ställe fließ; und aus biesem Sofe kam man in den Sof der Reitbahn. Dieser Hof hatte zwei Ausgänge; den einen links nach dem Garten der Thuillerien, durch eine Seitenthure; den andern nach der vormaligen Reitbahn, in welcher die Nationalversammlung, seitdem sie sich zu Paris befand, ihre Situngen hielt.

Der Barten der Thuillerien hatte funf Terraffen. Die erfte, welche neben bem Schloffe in feiner gangen Lange berlief, und mit prachtigen Statuen geziert mai. bief die Terraffe bes Dallaftes; die zweite, mele de rechter Sand auf ber gangen Seite bes Bartens berunter lief, murde die Terraffe ber geuillants genannt, von welcher ein Eingang in ben Berfamme lungsfaal ber Mationalperjammlung führte. Die britte Terraffe befand fich am Ende der zweiten und bieg ble Berraffe ber Orangerie, aus welcher man in ben Plat Ludwigs des XV gelangte; gegen über, an bem Bluffe, lag die Terraffe bes Dauphing; die funfe te Terraffe lief, bem Gluffe entlang, parallel mit ber Terraffe ber Keullants, und murbe bie Baffere Terraffe genannt. Diefe legte Terraffe batte an ib. rem Ende, neben bem Pavillon ber Rlora, eine Sitterthure, burd melde man von bem Voritronal in ben Barten fommen fonnte.

3mischen der Terrasse des Dauphins und ber Terrasse der Orangerie wurde der Garten durch einen Graben von dem Plate Ludwigs des XV abgesondert. Ueber diesen, Graben ging die Drebsbrucke, welche alle Abend perschiossen murde, sa das Memand von dieser Seite in den Garten kommen kannte.

Reunter ED.

Um Mitternacht horte man das lauten ber Sturms, glocken; ber Generalmarich wurde geschlächen und bie Larmtanoven abgeseuert. Auf Beschl ber Boligei war ren alle Hauser erleuchtet: so daß es in den Straßen so belle war wie am Tage. Beim ersten Schlage der Sturmglocke begaben sich zwei hundert Jakobiner nach dem Nathhause, woselbst der Burgerrath versammelt war. Sie fundigten den Mitgliedern biefes Nathes an, daß sie das Zurrauen des Boltes verlobren hatten; jagten sie alle, Manuel und Dant on ausgesthemmen, von dem Nathhause; und nahmen thee Gellen ein. Det hion, der von dem was geschehen solle ümerrichtet war, wollte nicht zugegen sein, um keine Berantwor, tung zu haben; er blieb kaher in dem Schiffe.

Sobald bie Sturmglocken gelautet wurden; Begas ben fich bie Jafobinlichen Mitglieder bet Nationalvers

fammlung nach ihrem Berfaiminlungsfaale.

Mehrere Bataillone ber Burgermille tamen bei bem Schloffe an. Alle fchienen geneigt, ben Ronig gegen ben Parifer Bobel gu vertheibigen. Sie murben auf bie verichtebenen Poffen vertheilt, und befesten biefelben in Gesellichaft ber Schweizer. Diefe ertlatzten: fie murben fich fo verhalten wie bie Burgermilig, und weber mehr thun; noch weniger.

Auf ben Pontneuf hatte ber Kommenbant' ber Burgermilit, Manbat, ein Kommando von ber Burgermilit, mit einigen Kanonen postite, um daburch ben Emwohnern ber beiden Vorstädte alle Bemeinschaft mit emander abzuschneiden. Dieses Kommando mar bas wichtigste unter allen. Wehn es seinem Posten verthet bigte, so tonnte der Plander Verschwornen Alcht aus, gesubrt werben. Sobald Vasier ber neue Jakobintiche Burgerrath versammeit war, sander beffelbe einige seiner Mitglieder, mit Rational, Schärpen bekleidet; nach

dem Pontneuf, und ließ der Burgermitz befehlen, fen Poften zu verlaffen. Der tommandirende Officeneiter von der auf dem Rathhaufe vorgegang Beranderung nichts wußte, gehorchte und zog fich feinen Leuten zuruck. Dun war die Bracke frei, die Verfchwornen hatten, von beiben Seiten bes gies, über die Brucke mit einander Gemeinschaft.

Die Roberirten, bie Marfeiller, und Die übele von den Jafobinern befolderen, Bulfetruppen fet fich nummehr in Bewegung. Da aber ber neue & gerrath wußte, baß ber Rommendant ber Burgern einen geschriebenen Befehl von bem Maire Pethion ber Lafche batte, bas Schloß ju vertheidigen und walt mit Gewalt ju vertreiben; ba er mußte, baß fer Rommendant die vortrefflichften Maastegeln Bertheibigung bes Schloffes genommen batte: fo n be beschloffen, vor allen Dingen ben Kommendai aus dem Bege gut icaffett. Babrend ber Romn bant, Dr. Danbat, mit ben ju treffenben Un ten beschäfftigt mar, erhielt er einen Befehl von Burgerrathe, fogleich nach bem Rathbaufe zu fomn Er entschuldigte fich mit ber Dothwendigfeit feiner genwart im Schloffe, und weigerte fich ju geborc Bald nachher kam eine zweite Botschaft von bem 2 gerrathe mit bemfelben Befehle. Doch jauberte Als ibm aber bie Berren Bethion und Roebe vorstellten, baf es feine Pflicht mare, ben Befe bes Burgerrathes ju gehorchen; fo ging er, obg unwillig, nach bem Rathhaufe. Doch mußte er n und Miemand im Schloffe wußte es, daß ber t maniae Burgerrath von bem Rathbaufe vertrieben 1 und bag ber Abidaum ber Safobiner bie Stelle felben eingenommen batte.

Manbat verließ bas Schloß ohne irgenb e

Befehl gurud ju laffen, well er balb wieber gurud au fommen bofte. Er fam nat bem Rathhaufe, trat in ben Saal, und fab mit Erffaunen lauter neue, ibm unbefannte Gefichter. Der Drefident bes neven Bure gerrathes Signenin und fein Sebulfe Sallien fingen an ibn auszufragen, und fich bei ibm zu ertime bigen, was für Anftalten jur Bertheibigung bes Solofe fes er getroffen batte. Sierauf murbe er beschulbiat. baß er bie Abficht batte, bas Bolt niebergumegeln umb ermorben zu laffen, a) Mandat fonnte, vor Beffars sung über alles mas er fab und borte, nicht antworten : ber Prefident Suguenin befahl, ibn wegguführen. Muf. ber Treppe fielen zwei bestellte Meuchelmorber aber ion ber: ber Eine jog eine Diftole und ichos ibm eine Rugel durch ben Roof, mabrend ibm ber Mudere ben Dolch in die Bruft fließ. Der Befehl Bethions murbe ibm aus der Tafche genommen, und fein Leiche nam mard in den gluß geworfen, ungeachtet fein Sobn, melder fich bei ber Ermorbung gegenwärtig befand, flebend bat, bag man ibm erlauben mochte, ben Rorper feines Baters begraben zu laffen. Dieß geldrab um amei Uhr des Morgens.

Durch die Ermordung des Kommendanten Mane bat waren nun die Bertheidiger der Thuillerien ohne Ansihrer und ohne Plan. Er hatte teine Befehle hinterlassen, keinem Offizier während seiner Abwesen beit das Kommando übertragen; vergeblich wartete man auf seine Rückkunst und blied indessen in völliger Une thatigkeit.

Sobald die Nationalversammlung versammelt war, beschiof fie, bag ber Maire Pethion ans dem Schiosse

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. i. & 112. Moore Journal, T. 1. Bigut de Ste. Croix. ©. 29.

solite geholt werden, um ihr Bericht abzustatten. Er erschien und berichtete, daß wahrscheinlich alles gut geben würde. Hierauf wurde ein Brief einer Deutschen jakobinischen Versammung zu Mann beim vorgeles sen, welche sich dem Schutz der Nationalversammlung empfahl. Dann erschien der Justizminister, Hr. Dei joly, und ersuchte die Versammlung, im Nahmen des Königs, ernsthafte Vorkerungen zur Beschäung: des Schioses zu treffen. Statt dessen hob die Versamme lung ihre Schung auf und ging um halb fünf Uhr auf eine Stunde aus einander.

Indessen gaben die Berschwornen, welche an vier Orten versammelt waren, (namlich auf dem Plate bes Französischen Theaters; auf dem Pferdemarkte; in dem Beughause, und bei der kleineren Kirche den heiligent Antonius) ihren Truppen den Besehl zum Ausbrucke. Das Zeughaus wurde angegriffen; das bei demselben siehende Kommando der Burgermiliz überwaltigt; 2,600 Filmen wurden heraus genommen, und unter den Pos bei vertheilt. Eine unzählbare Schaar bewassneter Mans ner zog, in ziemlicher Ordnung, nach dem Schlosse Spuisserien. Er war funf Uhr des Worgens.

Um biese Zeit befahl die Königinn ihre Kinder aufzwecken und zu fir in ben Saal zu bringen. Der Dauphin schnitt sich eine Lode von seinen Haaren ab, gab bieselbe einem Kinde, welches mit ihm zu spielen pflegte, und sagten "Josephine, nimm diese Locke dan "meinen Haaren, und, versprich andre das du dieselbe tragen willst; so lauge ich im Sesahr fein werde! a a) Diese Worte der angläcklichen Kindes rührten alle Ume seeden.

Den Bug ben Pobels nach bem Schloffe befchreibt

s) Bigot de Ste. Croix. . C. 29.

ein berahmter Schriftfteller auf folgende Belio: "Gine "ungablbare Menge Debels, angeführt burch bie Mors "ber von Apignon, und begleitet von den Galeerenitla, nven aus Marfeille und Breft, jog nach bem Schioffe. "Landfreicher; Mauber; gemeine Gaffenbirnen'; Tages \*bicbe; bas beioldete Geffindel meldes feit 1789 im Colo De ber Unrubeftifter fignb; ber Abichaum aller Satot Phinextlubs bes gangen Reiches, welcher megen ber vors Paeblichen Koberation nach Daris gefommen mar; Eas gelohner aus ben benachbarten Dorfern, welche Die gu machende Blunderung anlockte: ein gräßliches Semifch Pron Beibern in Lumpen, und von Ungeheuern, bie Pfanm mie Menichen ausfaben; Lafttrager, Schorns Pfteinfeger, Roblenbrenner; Rramer, welche Die Rolle Beines Brutus fpielen wollten; aus diefen Menfchen, Burd aus Berbrechern aller Urt, mar bie Urmee ber Porifter ber Republit jusammengeflicte, welche jest int Begriffe fant die Bohnung bes Engendhafteften ale Met Lubmige mit Leuer und Schwert gu verheeren, a) Der Barm in ber Begend bes Schloffes wahmt fest auf eine ichreckliche Beife gu. Dan borte wie fich ber Dobel naberte, wie Die Ranonen berbet gefdieppt wurden, wie die Aufrührer die ichrecflichften Bermine fcungen gegen bie tonigliche Kamilie ausstießen. "Der Ronig und die Roniginn Kanden am Fenfter, und faben noller Unruhe die gobireiche Armee, welche gegen fie ans racte. Diefe Armee tam in gwei Rolonnen. Eine bier' fer Rolonnen jog über ben Pontneuf, theilte fich, nachdem fie über bie Brude mar, in zwei Abtheilum gen, beren Gine unter bem Bogen ber Sallerie bes Louis pre burch, und nach ber Strafe St. Micaife mar fchlete; Die andere Abtheilung ber etften Kolonne tam

a Mallet Dupan fur les évenemens du jo. Août. S. 16.

burch die Hogen ber Sallerie bee Louve auf ben Kartousselplate; die meite Kolonne, warschiete durch die Stras fen Str. Honore und St. Bicalfe nach dem Karonselplate.

Hethien, bessenwart nathwendig war, und ber, als Maire, duch seinen Einstuß das. Bolf hatte beruhigen sollen, begab sich nach Hause, und sies sine Wache von pler hundert Mann gesten, um aufstalle Falle sicher zu sein und ben Ause, gang des Treffens wher Beforgniß abwarten zu tommen.

Benen-ihalb fede Ubr fat ber Rinte, won ele nem Bakon bes Schioffes, auf bie in ben verfchies benen Sofan versammelten: Bertheibiger winer Berfon und feiner Kamilie berab. Sobald ibn bie Burnerfol. baten und Die Schweizer erbinfen, erichallte ein laus tes Geschreit "Doch lebe ber Konig. Der Monard entschloß fich, berunter ju geben und die befenten Doften felbft aut befitchen. Gine gabireiche Schaar von Berren bes Sofes begleitete ibn. . Die Burgerfoldaten und Schweiger riefen einstimmid: "Boch lebe der Ronig! Der Ronig mar bartber gerabrt; er fprad in abgebrodenen Borten: "Rund-man fagt bag fie tome "men .... ich weiß nicht was fie wallen .... ich werbe Beich miemals von ben guten Bargern bes Staats Arrennen; benn meine Cache At ibre Sache... Barnermilla fchwer beit ibren: Baffen, bag fie ben Ronia zu: neitheibigen Bereit mare.

Als der König dam geoffen Thore des Karonfelsplagen gerade gegen über sich befand, wurde das Thor gewaltsem aufgestoffen nude biet mit Plen bewassnete Bamilione Kärzten berein, mit stiegender Fahne, Klingendem Spiele und, dem lanten Aufruhres Geschret: Loch lebe Pethien! Weg, mit dem Könige! Doch

Niese wie Ration! Holl feben bie Ohneholen! Der König drehte diefem: Gefindel den Lucken zu, und ging gang kaltbiltig welter, nach dem Hole Marfan, und wo die getreuen Schweizer die Wache hatten. Die eine gedrüngenen Dataillone der Pikenmanner hielten fich in dem Schlosboke noch nicht, für ficher genug, weil sie noch zu sachen, um mit den Vertheldigern des Linigs einen Kumpf: zu wagen: sie machten daber Rechtsum, zogem wieder aus dem Hofe herans, uitst ampanvorm die Untunft ber Marfeiller.

Der Ronig feste Die Mufterung ber Truppen ford? Muf iber Dernaffe bes Ballaftes batemiten ble. bafelbft befindlichen, Mittonal Brenadiers fo Bettraenb. ben einfernten Boften belbar: Drebbride, sain anderes Ende ben Gufrent, auch git befuchen, bag fich ber Ros nigilentichinfly ihiteler. Bitte nachzugeben. Siner unter ben Greeken bes Stofes tounfchee bag blefes nicht ges fdiebett mochte, nito fellte Ben Koniger vor , baff er fic. ber großem Gwfabr audfebegatvon ben Difenmannern. welcher breite in ben Garten singebrungen waren, uich aus allen Reaften: fcbrieen : "Beg mit bem Bete ! Bog mit bem! Borrather !.. umringtiftind ermotder gir mers. benta Dennich ging iben Ronig? hach ber' Drebbotiche. Er fand ben Doften bafelbit feine gut befebt, Rudwege nad beit' Ochloffe igeriethe beb Ronigt tel' große Lebensgefahr. Der bewaffnete Bobel vednate" fich auf ibm au; ein Reel unter bem Baufen, bei bem man einen gezückten Dolch hemahr wurde, beangte mie milifenden Geberben Die Offiziere meg, welche ben Soe nig immgaben, niuchte fich bem Monarchen gu nöbetnig und rief: babet Wo lant er fonaten 750od lebe Bettiton b "Soch lebe bie"Mationit. : Matt iftiefin biefen Singenbete gurud, und bie: Mig fproch igalig Gelaffen g Panch ich: "lage, boch libe bie Danton. Bick habe as immer ger

"fagt, und ich habe niemals etwas anders gewanfcht, als ibre Bobliatti. a)

Der Profurator Syndifus der Gemeinde, Dr. Roberer, befichte ebenfalls alle Poffen, und befahl ber Bargermilig fowohl? ale ben Schweizern, ju wies berholtenmalen: daß fle das Schloß vertheldigen und Bewalt mit Gemalt vertreiben follten. b)

-Die Mationalverfammlung batte inbeffen ibre Signna wiedet angefangen Swei Minifter des Ronfas begaben fic vor die Schranken, und Einer von ihnen Dr. be Bofo, Tpead: "Die Rationalversammlung ift Pon ben Unruhen unterrichtet, welche in Paris fatt Pfinben. Diefe Unruhen haben ben Ronig verantaft bies Djenigen Maasregeln zu nehmen, welche bie Konftitution Pibm voffchreibt. Wir erinnern uns, daß die Mationali "versammlung am zwauzigften Junius' bem Konige eine "Gefandtichaft aus ihrer Ditte jugefandt bat, und mie "fommen jest, im Dabmen bes Ronigs bieber, um Gie bu erfuchen , baf fie eine abnliche Gefandtichaft aus ibe "rer Mitte auch fest nach bem Schloffe fenben mogen : Fonft wurde fich die Derfon bes Ronigs in ber größten "Gefahr befinden. Gine Gefandtichaft ber Dationalvet? Sammlung wird die Rube nicht nur im Schloffe, fondern "in ber gangen Souptstadt, gewiß wieder betftellen. ...

Die Berfammtung weigerte fich, diefe Bitte ju bes willigen, und fuhr, gang gleichgultig und unbeforgt, in dner Debatte über ben Negerhandel fort. c)

3wei hundert und geben Cbelleute hatten fich, wie

c) Bigot de Ste, Creix 6. 34

a) Bigot de Ste. Croix. S. 33. Dr. Bigot be Ste. Croip war gegenwartig als biefes porging.

b) Rélation d'un Officier des Gardes-Suisses, dans la Gazette de Leyde, suite du supplément No. 77. 1792. Rapport de M. Roederer dans le moniteur du 12. Août 1792.

bereiss gefags morden ift, que Bertheldigung bes Königs im Schlosse versammelt. Dr. de Belgir, ein Offigier ber Burgermilis, stellte ber Königinn vor, daß die Burgermilis, stellte ber Königinn vor, daß die Burgermilis, wegen der Absichten biejer Edelleute besorgt macre, und das dieselbe wunschte, man mochte die Coelleute mus dem Schlosse entfernen. Die Königinn erwiederte, Michts soll und von diesen Herren trennen den sie sind Burgere, getreusten Freunde. Sie werden mit der Burgernitig alle Gesahren theilen, und Ihren Wesehlan geschaften, Stellen, Sie diese Herren vor die Mundung Ben Kanonen, hann werden Sie sehen, wie man sur Ihren König stirbt.

Bald-nachber bejegen ble Coelleute, mit ben Gres nabieren der Burgermilig pereinigt, alle Poften im Junes ren bes Schloffes. Sie gaben ben Burgerfoldaten die Dand, und riefen aus; Boch lebe die Burgermiligig

Der Ronig ging, in Begleitung ber Roniginn, burd alle Bimmer des Schloffes amifchen giner doppelten Reibe dieser feiner Vertheidiger durch. Er redete fie an und wash ihnen Duth ein. Die Koniginn mandte fich voranglich ju ben Grenadieren ber Burgermilig und fagtes Deine Derren. Lilles, mas Ihnen am theuerften if Bhre Beiber, Ihre Rinder, Ihr Eigenehum, Alles "bangt von dem bentigen Tage ab. Wir baben Gin ges Pmeinschaftliches Intereffe; und Gie burfen in diese Ptapfern Diener (in bie Coelleute) nicht has minbefte Deifie "trauen feben; benn biefe merben Ibre Gefabren thellen Bund Die bie jum letten Albeminge pertheibigen, a) Die Roniginn fprach biefe Borte mit folder Burbe, mit fotcher Majeftat, und mit fotther Barme, daß fic die Grenabiere ber Thranen nicht euthalten tonnten, und daß fie, voller Euthuftasmus fur die tonigliche Ramilie,

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1 5. 126. Bigot de Ste, Croix. 5: 341

in Gegenwart berfelben ihre Baffen mit fcharfen Patronen luben.

Seger acht Uhr tam ein Mitglied bes Bargerrathes in das Simmer bes Staatsrathes, in welchem fich ber Ronig nebft der tonigtiden Samilie befand. Dr. De Soe ly, ber Minifter ber Gerechtigfeitepflege, fragte ibng Bas gibts? Bas verlangt man 2. - "Die Abfebung, war die Antwort. Br. be Joly erwiederte unwillig: "Ep! fo mag die Berfammlung biefelbe befchließen." Dann fragte Die Roniginn Diefes Mitglieb Des Burger rathes: "Bas foll aber aus bem Ronige werben?" Ein tlefer Buctling erfolgte, fatt aller Antwort. In bemfeli ben Augenblide trat Sr. Roberer, in Befellicaft bet abrigen Auffeber ber Abthetlung von Daris, berein. Seine erften Worte maren; "nichte barf ben Ronig von ben Anffebern ber Abtheilung trennen. Daranf fagte gr: er mußte ben Ronig und die Roniginn allein fprechen, und ging mit beiben in ein inneres Simmer, mobin bie Abrigen Auffeber ber Abthellung folgten, welche Sengen diefer Unterredung maren, fo wie auch bie Dinifter bes Ronigs. Sr. Roberer erflarte ber toniglichen Ramilie; Die Gefahr fei auf ben bochften Duntt gestiegen; fie übertreffe alles, mas man fich vorftellen moge; unter bet Bargermilig befanden fich nur febr menige getreue Bere theidiger bes Ronigs; bie übrigen waren beftochen und murben felbft auf bas Ochloß fclegen; ber Ronig, bie Roniginn, thre Rinber, nebft allen Personen, bie fich in ibrer Gefellichaft befanben, murben unfehlbar ermorbet werben, wenn fich ber Rouig nicht auf ber Stelle ente foldffe, fich nach ber Rationalverfammlung zu begeben. Die Roniginn fab Die Abficht Diefes Borfchlages fogleich ein, welche feine andere mat, als ben Monarchen von feinen getreuen Bertheibigern ju trennen, und ihn ber Buth ber Jatobinifden Mitglieder bet Berfammlung

Dreis au geben : fie erffarte fich in ben ftarfften Muse brucken gegen ben Borfdiag, und fagte fogar: "Lies "ber will ich mich blee an bbe Wand annageln Pfaffen, als bas Schlof verlaffen! a) Der Ros nig und die Minifrer waren ebenfalls ber Meinima, bal man bas Schloß nicht verlaffen mußte. Dun trat Dr. Abderer vor die Rogiginn und fprach mit großer Befe tigfeit: "Mabame. Die Augenblicke find foftbar, Bone Poern Gie noch Gine Minute, noch Gine Geftinde, fo Pift es unmoalich fur bad Leben bes Ronias, fur bas Reben Em. Dajeftat, und für bas Leben Abrer Rine Pher zu fteben. Diefe Worte machten grafen Gins bruct. Die Roniginn: erwieberte mit einem tiefen Seufe ger: "Bohlan! fo muffen wir benn auch noch biefest Pfrate Opfer bringent,

"Raft une geben, fagte ber Rouigs und baib pache Pher feste er bingu: "weil wir nach ber Berfammlung Bivollen in fo haben wir bier nichts mehr ju Gine große Ungahl bon Ebelleuten beangte fich ju ber Biniglichen Ramilte, um diefelbe gu begleiten: allein ber Ronin nerbot ihnen, ju folgen, und Die Roniginn feste, nit ifinen Duth einzusprechen, bingu: "wir werben Ibalb wieder tommen. - Go jog ber Ronig, mit feiner Gemablinn, feiner Schweker und feinen Ring bern, durch die tange Reihe von Bimmern feines Schlofe fes, und burd bie bichten Daufen aller berjenigen, bie aufommen maren ihn zu vertheibigen und vor der Gewalt bes Pobile ju befchühener Die unglickliche Famie the aing die Treppen ibred foulgliden Dallaftes berune ter ; und ohne Schwierigfeit fam biefelbe, awifchen eie ner doppelten Reibe von Schmelgern und, Burgerfoldas ten, bis ju bein Eingange bes Sagles ber Rationalver-

a) Bigot de Ste. Croix. S. 25. Peltier dernier tableau. T. 1. S. 129.

fammlung auf ber Terraffe ber Reuillants. Bier vernen gerte ihnen ber Dobel ben Durchgang und bielt bie erfice benen Rlucholinge langer als eine Biertelftunde, auf, mab. rend welcher Beit bas ansammen gelaufene Gefindel won allen Seiten febrie: "Mir wollen teinen Eprannen mehr! Bringt fie um! Bringt fie um!, a) Gin Reri, ber gräßlich ausfah, naberte fich dem Ronige, und borte nicht auf ihn mit ben icanblichften Schmabungen und Drobungen zu überhäufen. Enblich brachten es bie Mufe feber ber Abtheilung, burch wiederholte Bitten und Bor-Kellungen, bei bem Bobel babin, daß bem Ronig erlanbe wurde, fich mit feiner Ramille nach ber Rationalverfamme lung ju begeben, jeboch unter ber Bedingung , daß er alle blejenigen, bie ibn begleiteten, vor der Ebure laffen Eben ber Rerl, welcher den Ronia fo frech ges fcmabet hatte, rif jeht ben achtjabrigen Danphin von ber Seite feiner Mutter meg, und trug ibn auf feinen Armen in ben Berfammlungsfaal.

Der König, die Königinn, die Prinzeffinn Glisabets und die Kronprinzeffinn, traten in den Saal. Der König sehte fich zur linken des Presidenten nieder, und sagte ganz rubig: "Meine Herren. Ich komme hieber um "Frankreich ein großes Verbrechen zu ersparen. Ich habe "geglaubt, daß ich nebst meiner Familie nirgendwo siches "rer sein könnte, als mitten unter den Stellvertretern der "Nation, und es ist meine Absicht, den ganzen Tag über "bier zu bleiben."

Sr Bergniaur, ber Prefibent ber Bersammfung, antwortete: "Sire. Die Nationalversammlung fürche Tet feine Gefahr. Sie wird fest auf ihrem Posten stehen Bleiben, und alle ihre Mitglieder werben auf bemselben kerben, um die Rechte des Boltes sowohl, als die kone

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 123.

Pflituirter Autoritäten, zu unterstüßen. Diese Re, be bes Presidenten war eine bittere Fronse, die, unter solchen Umständen, nur aus einem sehr gefühllosen Herzgen kommen konnte. Zu einer Zeit da die Konstitution vernichtet wurde und das konstitutionsmäßige Oberhaupt des Reiches sich in der größten Lebensgesahr besand, sprach der Präsident von den Rechten des Bolkes und von Unterstüßung der konstitutionsmäßigen Obrigkeiten: und doch hatte seibst die Versammlung kurz vorber den weiten Bürgerrath der Stadt Paris anerkaint, welcher, wie oben ist erzählt worden, sich selbst, ohne von dem Bolke gewählt zu sein, der Regierung bemächtigt, und diese Regierung mit der Erwordung des Kommendanten der Bürgermiliz angesangen hatte.

Der Ronig blieb fiben. Allein bie Betren Bafou re te, Cambon, und einige andere Mitglieder, bemertten, baf bie Berfammlung in Begenwart bes Rouige fich nicht berathichlagen tonnte, und daß fich baber ber Ronig von Der Gelte des Prafidenten entfernen mußte. Es entftand ein verwirrtes Beichret: "Bor Die Schraufen! Bor Die "Schranten! Auf die Bant ber Minifter !. Einige woll. ten, der Ronig follte fich vor die Schranten feten; die andern verlangten, daß fich ber Monarch auf ble den Dit niftern bestimmte Bant feben follte. - Det Ronig feste fich, nebft feiner Samille, auf die Bant der Minifter. Br. Dubem behauptete: bag bet Konig auch ba foleche terdings nicht bleiben tonute, weil er fich immer noch ine nerblab bes Saales befande, ba er boch ichlechterbinas außer bemfelben fein mußte. Dach einiger Beratbichlas gung murbe bem Ronige befohlen, fich in ble, mit eilers nen Gittern verfebene, Loge eines Beitungafchreibers at Die fonigliche Familie begab fic batin. in Begleitung ber Minifter und einiger anderer getreuer Ans banger. Das erfte, mas bei dem Eintritte in Diefes enge,

finftere Gefdighif, ihnen ik bie Angen fiel, war bas, uuf ben welfen Banden mit großen ichwarzen Buche finben gezeichnete, Bort: Cob. Vi

Die Mitglieder der Versnitimlung und die Zuhörer auf ben Gallerien riefen: "Das Gitter weg! Das Gitter meg! Das Gitter meg! Das Gitter mieg! Der König sah fich genothigt, selbst Jand aufzulegen, und das Gitter mit Gewalt wegzurrifen, wobei ihm die Herren, Bigot be Ste: Eroir, Dubouch age, ber Pring de Polt und der Jerzog von Cholseut, bebulfich waren.

Bir batte oben gefeben , daß ber Ronig feinen Dale laft mar auf ble bringenden Borftellungen bes Sen. R be berer verließ, welcher, im Dahmen ber Muffeber ber Abtheilning von Paris, es ausbructlich verlangte. beffen mar boch blefes Berlaffen feiner Bohnung ein in aller Rucfficht hochft unpolitifcher Schritt, ob man gleich Die Grunde billigen muß, welche ben Monarchen gu bente felben bewogen. Sobald die Burgermilig in dem Schloffe. und auf ben ju bem Schloffe gehorigen Doften, erfuhr, daß ber Ronig daffelbe verlaffen batte, ba wiederholte fie ble letten Borte, die ber Ronig gelprochen batte, che er aus dem Schloffe fic entfernte. "Beil ber Ronig nach "ber Berfammlung gegangen ift, a fagten fie, "jo bar Ben wir bier nichts weiter ju thun. Unfere Pflicht ift es. feine Berfon und feine Familie ju vertheidigen, aber nicht "ble leeren Dauern feines Pallaftes: Der Gifer biefer getreuen Burger ertaltete, und an beffen Stelle trat Une willen darüber, baß ber Ronig fich in ber Berjammlung mehr gefichert glanbe, als unter ihrem Ochute. Der größte Theil blefer Burgermilig berließ feine Doften und bereinigte fich auffer bem Schloffe mit ben Roberirten und bem übrigen Gefindel. Die Schweizer mußten es nicht,

a) Bigot de Ste. Creix. 6, 32.

baff fic ber Ronig nicht mehr in bem Mollafte, befanbeund fie erhielten noch um nenn Uhr von einem Romes mendanten ber Burgermilly, Srn. de Boiffeuil, der auborudlichen Befehl, fich in bas Schloß gurud gu sieben und baffelbe bis auf ben letten, Athemang su Diefem Befehle mufften fie geborchen, pertbeibigen. ungeachtet fie voraus faben, baß ihnen, ba fie mit fets ner binianglichen Rriegemunition verfeben maren, ein gemiffer Tod bevorftunde, a)

Indeffen rutte ber bewafnete Bobel in immer gros feren und jabireicheren Saufen gegen bas Schloß an. Mus allen Minfeln von Paris fam berfelbe berbet, ohne an miffen was man vorhabe, ober mag er felbft anfang gen wollte, bereit ju rufen; Soch lebe ber Ronig! ober: Soch lebe bie Ration! je nachdem die Strafe, burd mels de ber Saufe burchiog, fo ober andere gestimmt mar; je nachdem es ber Ausgang ergeben murbe, und in jedem Fals le entichloffen, es mit der fiegenden Bartbel ju balten.b) Die Gendarmerie ju Pferde, welche auf bem Rarouffele plage poftirt mar, machte bem anrudenden nobel Blak. that feinen Widerffand, und jag fich gurud, ebe noch bas Gefecht feinen Anfang nabm.

Das Gefindel hatte gwei und zwanzig Danner ges fangen genommen, die fich nach bem Schloffe begeben wollten, um fich gu ben Berthelbigern beffelben ju ges Smolf unter ihnen entsprangen burch eine Sine terthure; die übrigen murben nachher nur defto genauer bewacht. Roch mar man unentschloffen, mas man mit ibnen anfangen wollte, als die berüchtigte Theroigne be Mericourt in Amazonenfleibung, mit dem blos Ben Sabel in ber Sand, auf einen Tifch fich ftellte und

a) Rélation authentique par un Officier des Gardes Suisses. Gazette de Leyde 1792 Suite du Suppl, du No. 77. b) Moore Journal, T. 1. S. 185.

zu dem Volke fprach. Sie verlangte, daß die Gefangenen sogleich follten umgebracht werden. Dieser Borsschlag ward mit dem größten Belfalle aufgenommen, der Pobel fiel über die unglicklichen Gefangenen ber, ermordete dieselben, und fteckte ihre Köpfe auf Lanzen, die nachher in der Stadt herum getragen wurden.

Das gange Schloß war bereits, sowohl ale ber Garten der Thuillerien, mit dem bewaffneten Pobel umgeben, welcher mit Ranvnen von allen Seiten ber anruckte. In dem Inneren deffelben befanden fich die Schweizer, eine kieine Angahl von Burgerfoldaten und die bewaffneten Colleute. Zwei Rompagnien Schweizer und drei hundert getrene Burgersoldaten hatten den Konig nach der Nationalversammlung begleiter, und waren nun von bem Schlosse abgeschnitten.

Segen zehn Uhr fing das Gefecht an. Der Ger meral Bestermann war zu Pserde und hatte das Jauptsommando über die Rebellen. Er stellte sie in Form eines Winkelhakens in Schlachtordnung, von den Bogen des Louvre bis nach der Strafe de Les chelle, so daß der ganze Karousselplat umringt war. Alle Ausgänge dieses Plates besetze er mit geladenen Kanonen. Während dieser Zeit kam ein Wagen mit Putver und ein Wagen voll Kanonenkugeln, mit Ber deckung, unter Ansuhrung des Santerre an.

Run tlopfte Beftermann seibst an die sogenanste Kinigsthure und verlangte mit seinen Truppen in den Hof gelassen zu werden. Die Schildwache weigerete sich die Thure zu öffnen, und sogieich wurde dieselbe mit Gewalt aufgesprengt. In dem toniglichen Hoofe wurden nunmehr die Kanonen aufgepflanzt und gesgen das Schloß gerichtet. Eine Kanone ward abgesseuert; well sie aber zu hoch gerichtet war, so traf sie nur das Dach des Pallastes, und preute von da zus Neunter We.

ruc, ohne den imindesten Schaden gethan zu haben. Eben so wenig trafen die übrigen Schuffe mit den Ranos nen, weil sich die Marseiller auf die gehörige Nichtung derselben nicht verstanden.

Die Schweizer berathichlagten fich, ob fie bas Schloß vertheidigen follten, ober ob fie nicht fich durch die Belas gerer burchicblagen und nach ber Dationalverfammlung begeben follten, um bie Derfon bes Ronigs zu vertheibie gen', beffen Mache fie maren. Der Rouig batte fie vers laffen ohne ihnen irgend einen Berhaltungsbefehl ju ges ben, daber fam ihre anfangliche Unentschloffenheit, Die aber bald aufhorte, ale fie fich erinnerten, daß ihnen ber Maire, Berr Bethion, befohlen batte Gewalt mit Gewalt jurud zu treiben und auf ihren Poften ju ferben. Daß fie der Gewalt nicht marden widerfreben tonnen, fas ben fie voraus, benn ihrer waren fieben bundert mit eis nem febr geringen Borrathe von Kriegemunition; bages gen betrug bie Angabl' ber Angreifenden über 100,000, und diefe hatten breißig Ranonen nebft einem außerordente lich großen Borrath von Kriegsmunition, herbeigeführt. a) Außerdem befand fich ber Ronig in ber Bewalt ber Rebei. len; und folglich maren bie Bertheibiger des Schloffes auf alle galle verlohren, fie mochten fiegen ober beflegt Bollten bie Schweiger ihr Leben retten, ip mußten fie ihre Baffen nieberlegen und fich mit ben Res bellen vereinigen. Aber biefes fu thun verbot ihnen Chre. und pflicht, und ber Schweizerfoldat ift von jeber ges wohnt gewesen, fein Leben ber Pflicht aufguopfern.

Der versammelte Bobel rief ben Schweigern gur

a) Les Suisses virent clairement qu'ils étoient sacrifiés; mais il ne perdirent pas courage.... Qu'on juge de nôtre position, rétirés dans le chateau, et surs d'y périr. Rélation authentique par un Officier des Gardes Suisses.

"Beg mit Euch Schweizern! Legt bie Baffen nieber!... Doch magte ber Saufe es nicht, weiter als bis in bie Salfte Des Bofes vorzurucken. Mach einer Beile mag endlich ein fleiner Erupp von Marfeillern breift genug, bis an ben Ruß ber großen Treppe vorzubringen. felbft fielen fie Die Schweizerifde Schildwache an, und bemachtigten fich berfelben, nebft funf andern Schweigere folbaten, Die bem Schildwachftebenden Soldaten ju Sulfe Die feche gefangenen Schweizer murben am Rufe ber Treppe mit Reulen und Alintentolben tobt ace folggen. Bei diesem Anblicke gerietben die Schweizer in Buth, ftellen fic, unter den Befehlen bes Drn. Saupte manns Starler und bes Ben. von Caffelberg, am Rufe bet Treppe in Schlachtordnung, und fenerten ibre Bewehre ab. Bei ber erften Galve fielen einige von ben Rebellen; bie übrigen aber sogen fich fliebend aus bem Schloghofe jurud, und marfen im Blieben Blinten, Das trontafchen, Wifen, und mas fie fonft trugen, von fic. Einige Marfeiller legten fich platt auf die Erbe auf bas Angeficht, itellten fich als wenn fie tobt maren, und fros den bann langfam fort, bis fie außer ber Schufweite fic befanden. Much bie Ranoniere liefen meg, und liegen ihre Ranonen im Stiche. Derfelben bemachtigten fich bie Schweiger, welche vorber feine Ranonen gehabt batten : alleln fie Zonnten fich biefes Gefchutes nicht bebienen, weil fle meber Schiefpulver noch Rugeln baju batten. a)

Sobald bie Schweizer faben, daß ber Ronigebof von ben Rebellen gang verlaffen war, befehre ein Detaichement von fechtig Mann das Thor, welches aus bem genannten Sofe auf ben Karuffelplat führte. Diefes

Œ 1

a) Ces cinq pièces nous devinrent inutiles; les gardes nationales en avoient pris les gargousses, Chenhafelbft. Paltier dernier tableau de Paris. T. 1, 6, 173.

Detaschement fuhr so lange mit Fenren burch bas Schlosthor fort, bis der ganze Karousselplat teer mar; und die Schweizer verlohren bei diesem ersten Schar müzel nicht mehr als Einen Mann, während von den Marfeillern viele getöbtet wurden. Der fliehende Poblel, nehst den Föderirten, lief durch die Strafen, mit einem gräßlichen Geschrei: "Ins Gewehr! Ins Geswehr! Ins Geswehr! Mir sind perrathen! die Schweizer seuren auf "die Müsger! sie haben schw hundert Marseiller ers "ichossen!"

Ein anderes Detaschement Schwelzer, welches fich unter Anführung des hen. von Salts, dreier Karnonen beinachtigte, welche bel dem Eingange bes hofes der Relischule aufgepflanzt waren, itt viel mehr, als bas erfte. Die Schweizer verlohren über breifig

Mann.

Auf blese Weise nahm das Gesecht seinen Ansang. Die im Schlosse vorhandenen Burgersoldaten, welche versprochen hatten die Schweizer zu unterstüßen, Zeige ten Furcht als das Treffen ernsthaft wurde. Gin Schweizeroffizier sprach ihnen Muth ein? Boran, meine Dere "ren, a fprach er, "Ihnen gehört der Chreiposten; wie mwollen Ihnen seigen! Endlich ermannten sie sich, und unterflühren die Schweizer in der Bertheibigung der Schlosses.

Die im Schloffe befindlichen Ebelleute hatten teine anderen Baffen, als Piftolen: fie tonnten baffer an

bem Gefechte gar teinen Untheil nehmen.

Mahrend bie Schweizer auf- allen Seiten bes Schloffes über den bewaffneten Pobel den vollkommen. ften Sieg davon getragen hatten, und die Ranonen, welche es ihnen gelungen war zu erobern, welche fte aber aus Mangel an Ammunition nicht gebrauchen konnten, mit den Ladestoden ihrer Flinten zu vernageln ver-

suchen, tam Gr. D'hervilly, ein Offizier ber Bargermiliz,, durch ben Garten der Thuillerien, nach der Terrasse des Pallastes. Non da rief er den Schweizern, so taut er kounte, zu: "Meine Herren. Im Nahmen des Königs, und auf Geinen Befehl, kommen Sie nach der Nationalversammlung.

Die Schweizer bielten biefe Botichaft, biefen Befebl des Ronige, bas Ochloß zu verlaffen und nach ber Rationalversammlung ju tommen, für einen Bint ber Borfebung, a) Es fehlte ihnen wirtlich icon an Rrieges munition, und fie faben voraus, bag fie, bloß que Mangel an Vatronen, in furger Beit fich bem Befindel marben auf Diefretion ergeben, muffen: fie verließen daber mit Areuden bas Schloß, weil fie hoften, außer Demfelben fich einen neuen Borrath von Rriegsmunition -verschaffen ju tonnen. Alle biejenigen Schweizer, well ide fich auf ber Terraffe bes Pallaftes und in ber Da be berfelben befanden, ungefahr zwei bundert an ber Babl, marichirten, unter Anführung bes Sauptmanns Sturler, nach ber Dationalverfammlung; bie übrigen blieben im Schloffe jurud, weil ibnen ber Befehl nicht befannt geworden mar. Auf bem furgen Bege quer burd ben Garten von ber Terraffe bes Dallaftes bis jum Eingange ber Mationalversammlung an ber Terraffe ber Seuillans, verlohren biefe zwei bun. bert Schweher über breißig Mann, benn es fielen bon allen Seiten bes Gartens über taufend Alintenfchuffe gegen fie. Gobald fie bei ber Mationalversammlung angekommen waren und sich in die baselbst befindliche Bachtflube begeben hatten, murben fie entfleibet und

a) Par un coup du ciel Mr. d'Hervilly arrive suprès de nous. Les cartouches nous manquojent; il ordonne au nom du Roi de nous replier sur l'affemblée nationale. Rélationautenthique par un Officier.

entwaffnet. Die Waffen und die Kleiber trug der Pobel im Trimmphe in Paris herum. Die Offiziere, wotche von dem Pobel verfolgt und gemishandelt wurden, wollten sich in den Saal der Nationalversammlung begeben, um wenigstens so lange sicher zu sein, die sie weitere Befehle vom Könige wurden erhalten haben: allein es kamen ihnen zwei Mitglieder der Versammlung entgegen, welche sich weigerten sie in den Saal zu lassen, und welche sie in ein Nebenzimmer sührten, wo sie von eils Uhr des Morgens die neun Uhr der Abends bleiben mußten. a)

Die Gemeinen murben, wie bereits gefagt morben ift, entfleibet und entwaffnet. Gie weigerten fich lans ge fich entwaffnen ju laffen; fie tunbigten ben Dar. feillern fomobl, als bem fie umringenden Bobel, mit ber größten Entichloffenheit an: bag fie ungeachtet ihrer Eleinen Angabl (ihrer maten bunbert und fiebengig) fich verthelbigen, und ihre Baffen nur mit ihrem Leben verlieren murben. Allein mabrend biefes Streites fam ber Sauptmann Sturfer jurud, und brachte einen, von bem Ronige eigenhandig gefdriebenen, Befebl: bal fie ibre Baffen nieberlegen und nach ben Rafernen von Courbevove fic begeben folken. b) Der zwels te Theil bes toniglichen Befehles tonnte nicht vollzagen meil ber Bobel bie Schweizer gefangen bes Selbft die Baffen übergaben fle nicht bem Bo. bel, welcher biefelben von ihnen forberte, fontern ben Soldaten ber Burgermilig. Einer nach bem anbern wurde entwaffnet, und ber Bobel bemachtigte fich nach. ber diefer Baffen, wie bereits erzählt worden ift.

a) Chenbafelbft. Man febe auch Peltier dernigt ta-

bleau de Paris. T. 1. 5, 161,
b) Le capitaine revient avec l'ordre par écrit aux Suiffest de rendre leurs armes et de se retirer aux casernes de Courbevoye, Rélation authentique.

Babrent, vermoge eines Befehls bes Ronlas. dem Schloffe, auf die fo eben beschriebene Beife, zwei bundert tabfere Bertheibiger entzogen murben, um auf eine folmpfliche Beife entwaffnet und gefangen gebale ten gu werben, hatte ber flüchtig geworbene Pobel wieder Muth gefaßt und war jum zweiten male anges rudt. Rene Eruppen batten fich mit ihnen vereiniat. und neue Ranotten batten fle mitgebracht. Die Range nen wurden auf bem Raruffelplage, an ben Eingangen ber Strafen St. Dieaife, De Lechelle und bes Orties, aufgeftellt. Die erften Schuffe gingen, bele nabe eine balbe Stunde lang, alle auf die Dacher. Ein anderer Theil des Pobels brang, burd bas Thor des Hofes ber Reitschule und durch bas Thor bes Dont Monal, in ben Garten ber Thuillerlen ein, und ariff bas Schlof von ber Seite bes Gartens an, wels che jest gang umbefest war, feithem fic blejenigen gwet bundert Goweiger, welche biefe Geite vertheibigten, hatten jurud gieben muffen, modurch bie übrigen, bie fich im bem Schloffe befanben, ber größten Befahr ausgefest murben.

Diefe, im Schlosse gurud gebliebenen, Schweizer ersubren nicht eber etwas von bem Rudzuge ihrer Landsseute, als bis sie bemerkten, daß die nach dem Garten zu gehende Seite des Schlosses nicht mehr vertheidigt würde. Sobald fie bavon Nachricht hatten, zwelfelten sie nicht länger daß sie verlohren wären, und gaben sich der Berzweiffung Preis. Lärm und Unordung wurden unter ihnen so groß, daß Niemand Befehle zu geben, Niemand diefelben-zu vollziehen im Stande war. Die meisten äußeren Posten zogen fich nach der großen Treppe zurück, an deren guß sich gegen achtig Mann Schweizer versammelten, um diesen wichtigen Posten gegen den andringenden Postel zu vertheidigen.

Zwanzig Minuten lang thaten diese achtig Sowelzer bem ganzen, auf fle eindringenden, Daufen Widerstand, und todeten mehr als vier bundert Rebellen. Auch wischen sie nicht auruck, sondern vertheidigten ihre Postan bis sie alle todt waren: nicht Einer von ihnen flob; nicht Einer flüchtete sich die Treppe hinauf; sie fielen wie Belden und ftarben, in Erfüllung ihrer Pflicht, bes schönsten, ruhmvollsten Todes.

Dach ber Mieberlage diefer tapfern Schweizer mar bie große Treppe unbefett. Dit ber größten Buth flieg ber Dobel biefelbe binang burchlief idnell die gane ge Reihe von Zimmern; und ermordete alle Schweizer. ble er antraf, und die fich nicht langer vertheibigens faunten, weil fie alle ihre Patronen verschoffen batten. Einige unter ihnen flehten auf ben Rnicen um Dardon't blefe murben lebenbig aus ben Renftern geworfen, und von bem unten febenben Dobel mit Langen aufgefatts Andere, Die ju entflieben fuchten, musden von bem Pobel, 'mit welchem fich nunmehr auch die Burgerfoldaten vereinigt hatten, verfolgt, und auf bie graus famfte Beife gemorbet. Doch andere verflecten fich in ben Gaalen, ben Rellern, ben Stallen und auf ben-Boden: fie murben aber bald entbectt, aus ibrent Schlupfwinfeln bervorgezogen und geschlachtet.

Slebzehen Schweizer hatten fich ineber Schloffes pelle hinter bem Hochaltar verborgen. Als ber Pobel binein drang und fie entbeckte, legten fie ihre Baffan nieder, boten um Gnabe, und riefen: Joch lebe die Nation! Dennoch wurden fie auf den Stufen des Aletars in Stucken gehauen.

Hundert andere entfloben, burch ben Sof van Marfan, nach ber Strafe ba Lechelle in. Bon biefen murben ein und achtig auf der Flucht getobtet, beren Leichname in ber Strafe liegen blieben; die abriegen wurden gerettet.

Die zwei hundert Gellente, welche nach dem Schloffe gekommen maren um ben Konig zu vertheibigen, entgingen alle,, bis auf zwei, ber Gefahr, indem fie schon fruher bas Ochloff verlaffen hatten, ehe noch das Bolf in baffelbe eingedrungen mar.

Ungefähr breibundert Schweizer floben burch ben Sarten ber Thuillerien, unter einem unaufborlichen Rugelregen, ber gegen fie gerichtet mar, nach ben Elifats fden Felbern. Die rothe Uniform, welche fie trugen. entbectte fie bem Dobel, mobin fie fic auch begeben mochten, fogleich. Diejenigen, welche burd bie nad ibnen gerichteten Rlintenschuffe nicht getobtet murben, retteten fich über ben Plat Ludwigs bes Runfgebnten. Sinfe unter ihnen erhielten in bem Saufe bes venetiamifchen Gesandten / bes Brn, Pifani, in ber Strafe St. Kiorentin, einen ficheren Bufluchtgort. Der See fanbte gab fich felbft Dube biefe Aflichtlinge au verftes Ungenchtet man an bemfelben Tage mei mal in feiner Bobumg Saussuchung bielt, ungeachtet ber Befandte felbft ber größten Sefahr ausgefest gewefen fein wurde, wenn man die Odweizer entbeckt hatte, behielt er fie bennoch bei fich; und fie murben nicht gefunden.

Einige wurden auf die sonderbarste Weise gerettet. Bierzig Schweizer floben, in Gesellschaft eines königlischen Pagen, durch den Garton der Thuillerien, über die Drehbride nach der Gtraße Rue Royale. An dem Eingange dieser Straße waren ihrer noch breißig übrig, ohne den Pagen. Die Schweizer beschlosten, ihre Wassen niederzniegen, und sich den Marfeillern zu ergeben, welche in dem Hause, Hotol de la Maris ne genannt, einen Posten hatten. Der Page rieth ihnen, dieses nicht zu thun, und sagte ihnen voraus, des sie unsehber ermeebet werden wurden, wenn sie sich den Ohnehosen ergeben wollten. Dessen ungeachtet

blieben Die Schweizer bei ihrer Meinung. Sie traten in bas Saus . warfen ihre Elinten funf bis feche Sorie te weit von fich, und riefen: "Doch lebe bie Motion!" Bei blefem Befdrei fam ein Saufe von acht Darfelle lern aus bem Saufe auf fte gu. Diele fanten gu ben Schweizern: "3hr feid treulofe Berrather. Sibr ergebt "Euch weil Ihr febet bag Ihr boch gefangen feib : 36r "fonnet alfo feinen Pardon erwarten; boch rufet noch Ein mal: Boch lebe bie Dation! - Die Schweizer thaten es, und gleich nachher murde Einer umer ibnen von einem Ohnehofen mit der Dife burchbohrt, fein Ropf ward abgebactt und auf bie Dife gestectt. übrigen, hieruber aufgebracht, bielten es für ichimpflich fic von einem fo fleinen Saufen umbringen zu laffet, obne fich zu wehren, ba ihrer boch weit mehr waren. Sie ffürsten fich auf ihre weggeworfenen Stinten, ergriffen biefelben, fooffen auf Die acht Obneboien. und todteten ihter fieben. Allein mabrend fie bamit befchafe tigt maren, fich an biefem Gefindel ju rachen, batte ein anderer Saufe von Rebellen, auf bem Blate Ende wigs bes Runfgebnten, eine mit Rartatichen gelabene Ranone gegen die Schweiger gerichtet, welche jest noch neun und zwanzig Mann ausmachten. Der Kartab fcenfcuß tobtete vier und zwanzig unter ihnen. abrigen funfe, nebft bem Bagen, retteten fich fogleich in ein offen ftebendes Saus, wo fie fich'im Reller vers ftectten. Der Pobel fuchte fie bafelbft; er fandafie aber nicht, benn fie batten in bem Reller eine Thute ente bedt, welche in einen Rebenkeller führte. Diese Thure mar von ihnen eingesprengt worden, fie batten fic burch biefelbe gerettet, und unchher die Deffnung wies der fo gefdict verfchloffen, bag man nichte bemerten tounte: Diefe fünf Schweizer, nebft bem Dagen, 'ente gingen der Buth ihrer Morber, a)

b) Pelti er dernier tableau de Paris, T. 1. 6. 174.

Digitized by Google

:(

Ein Saufe Comeiger von breifig Dann, unter Anführung eines jungen Schweigeroffigiers, des Srn. Koreftier de St. Benant, fand fic auf dem Dlas Je Endwige bes Runfgehnten von einem großen Saufen Rebellen umringt, Diefe tapferen Ochweizer faben einen unvermeiblichen Tob vor Augen, und entschloffen fich, als Belben ju fterben. Dr. Roreftier alna. mit bem bloken Degen in ber Sand, an ber Spise feiner dreifig Rann, die ibm mit gefälltem Bajonette folgten, auf die Rebellen los. Drei mal gelang es iben , durchandringen und fich eine Deffnung ju verschafe fen allein eben fo oft murde er wieder eingeschloffen; Bulest, nachbem er Die Balfte feiner Mannichaft verlobren batte, fab er fich genothigt, mit ben ihm ubrig gebliebenen vierzehen Schweizern, nach ben Elifaifden Belbern fich jurid ju gleben. Dort vertheilten fich blei fe Schweiger, und fuchten auf verschiedenen Wegen au entflieben; fie wurden aber von dem Dobel bemerte. und alle einzeln niebergemacht.

Ein Detaschement von sechzig Schweizern und vier Offizieren wurde in den Eilfalschen Feidern von der Bendarmerie zu Pserde unaringt, gesangen genommen und dem Pobel überliefert. Dieser subrte sie nach dem Rathhause, mit dem Versprechen daß ihr Leben geredtet werden sollte. Raum aber waren fie auf dem Gresveplate angesommen, als der Pobel über sie herftel, fie ermordete, und ihre Leichname in Studen zerris.

Von dem ganzen Regimente der Schweizerischen Leibwache find (die drei hundert Mann deffeiben aussenummen, weiche schon vorher Paris verlassen hatten) nicht mehr als ungefähr 189 abrig geblieben; die übrig gen 750 kamen alle an diesem Tage um. a) Repu

g) Peltier dernier tableau de Paris. T. s. C. 176.

Offiziere ber Schweizer murben, nach bem Befangniffe' ber Abtei gebracht.

Satte nicht ber König das Schloß verlaffen und einen Theil der Schweizer zu seiner Begleitung mitgenommen; hatte er nicht nachber durch Drn. Dhervill's nich zwei hundert andern besehlen lassen, die Verthets digung des Schlosses aufzugeben und nach der Naticsnalversammlung zu kommen; und hatte der König die Schweizer mit hinlanglicher Ariegsmunitson versehen lassen; so murben diese tapfern Kinder der Alipen den König und die Konstitution gerettet, und den Frankreis dern sowohl, als den übrigen Völkern des Erdbakens durch ihr unvergängliches Beispiel gezeigt haben, das Muth, Treue und Inhanglichkeit an einen guten fürzigen, einer kleinen Ungahl rechtschaffener Mähner die größte Urderlegenheit über viele tausend Rebellen gibt.

Die Buth des Boltes gegen die Schweizer war so groß, daß alle Personen die man in rother Reidung in den Straffen antraf, niedergemacht wurden, weff man sie für Schweizer hielt. Auf diese Beise kam der Architekt Dr. Me Lan um, b) und selbst einige Fodes ritte von Brest, die durch Zufall roth gekleidet waren, wurden tobt geschossen.

Sobald der Pobel in das Schloß eingedrungen war, wurden alle Personen, die sich in demfelben befanden, ohne Unterschled des Alters, des Ranges oder des Gesschlecks, umgebracht; die Schuhpuber sogar, und die Rüchenjungen, entgingen, so wenig als die Hofmar, schälle und Kammerherren, der Rache. Ueberall floß das Blut, überall lagen nachte und verstümmelte Leichename; denn ein Pause von Weibern, welcher den Mer, dern nachfolgte, durchbohrte mit Bolden alle diesenigen

b) Ebenhafelbft. G. 184.

noch einmal bie durch Juckungen verriethen, daß fle noch nicht gang todt maten. Eben diese Weiber zogen bie Körper ber Getbbeten nockend aus, bemachtigten fich ber Kleider, und verstümmelten die Leichnause der Manuspersonen auf eine Weise welche die Schaambaftigkeit zu beschreiben verbietet. a)

In einem der unteren Bimmer des Pallastes hat ten sich einige Hosogmen vom bochsten Range einges schlossen. Das Zimmer wurde eingespreingt, und der Pobel war im Begriffe auch diese Welder zu morden, als, mit einer feltenen Unerschrockenheit, die Prinzess sinn von Tarente, eine von den im Zimmer befindlichen Damen, dem mit Blut besprüten Ansährer der Bande entgegen ging, ihn apredete, und ihn so lange aushielt, die die Burgermiliz Zeit hatte herbet zu kom, men, und die Prinzessim neht ihren Gesellschafterinnen aus den Handen der Mörder zu befreien.

Sobald nichts mehr im Schloffe zu morden war, fing das Gesindel an zu pländern, Schränke und Schreibtische wurden erbrochen, Geld, Juwelen, Sile bergeschirr und Assignate, wurden gestohlen; die konten Spiegel wurden zerschlagen; die herrlichsten Ger malbe zerriffen; die Kusteppiche wehlt den Lischen und Stahlen, ans den Kenstern geworfen; die kastischen Weine des königlichen Kellers tranken die Weiber, auf den nachten Leichnamen siend, aus slibernen Nachte töpsen; die Garderobe der Koniginn und der Prinzessinnen theilten sie unter sich, und schmuckten ihre in Blut getauchten Sande mit den prächtigken, zum Schmucke der Königinn gehörigen Fingerringen. Die an das Schloß stopenden Gebäude, Wohnungen der Herren des Hoses, wurden erst geptündert, dann in

a) Eben bafelbft. 6. 176.

Brand geftedt; unten, in den Sofen und im Garten, fpielten bie Rinder mit ben abgebauenen Ropfen und Gliedmaßen ber Semorbeten. - Ein Augenzenge faat: "ber Bobel weittelferte unter fic, mer am besten fope "fen und murgen fonne; auch lachte und fpottete ber-"feibe über bas Krummen und Winden ber unglücklis Schen Schlachtopfer feiner Buth, a) Ein anberer Mus aenzeuge beichreibt den Buftand bes Schloffes auf fole genbe Beile: "Babrend das Blut in ben Sofen bes Schloffes über bas Pflafter weg floß, verzehrie bas Reuer die Saujer, welche bas Schlof ber Thuillerien "umgaben, und fing bereits an das Sauptgebande in Das geplunderte Schloß ift eine blofe Perareifen. "Ruine. Mobillen, Tifche, Leinengerathe, Betten : ale "les ift auf ben Raruffelplat gefdleppt morben, um Phiefen Rannibalen ju einem Freudenfeuer ju dienen. Das Schloß ift von dem Reller bis unter bas Dach Mausgeplundert. Das toftbarfte Gerathe fowohl, als "Die Meifterftucke ber Runft; alles bat ber Pobel ger Praubt. Deffen ungeachtet rubmt die Mationalvere Pfammlung feine Uneigennübigfeit, weil man ihr einige "Louisd'or und amet bis brei filberne Schuffeln über "bracht bat... b)

Bon den unermestlichen Schäsen, die fich im Pale tafte der Thuillerten befanden, ist kaum der zwanzigste Theil gerettet und von einigen Bargersoldaten nach der Nationalversammlung gebracht worden: alles übrige wurde von den Rebellen gestohlen und unter sich gestheilt. Einige von den Rebellen entzweiten sich bet biefer Theilung, sielen selbst über einander ber, und morbeten sich unter einander.

a)-Fennel review. 6 220.

b) Mallet Dupan fur les évenemens du 10 Aoûte

Einige der rechtschaffensten Manner, unter beneich nur den Herzog de la Rochefoucault, hen Regnault de St. Jean Dangely, hen. Fleu rieu, vormaligen Seeminister, und den Grasen vollerem out Tonnerre nennen will, wurden in ihre Hausern umgebracht. Ich wage es nicht, die Grausamfeiten weiche begangen wurden, die Marter durc welche die Schweizer langsam zu Tode gequalt wurden und die unmenschliche Gesühllosigkeit der Parifer, welche so gräßlichen Austritten mit Vergnügen zusahen, zichtlichen, um das Gesühl meiner Leser nicht zu empiren. Die solgende Stelle, welche aus der Schrift eines Angenzeugen, des Engländers Kennel, a) genon men ist, enthält die Hauptzüge des Gemäldes bestadt Paris am zehnten August 1792.

"Beld einen fcredlichen Anblick gemabrte Bari am gebnten August, befonders an ben Orten, mo ba Blutbab porguglich fatt gefunden batte! Alle Liber Renfter und Thuren, maren jugefchloffen; die Strafe poll von bewaffneten Dannern und Weibern, die ibi Blutenden, und in Blut getauchten, Siegeszeichen tri gen. Ginige, welche aus übertriebener Trunfenbeit lel los ichienen, tappten noch immer nach ihren von Blu triefenden Gabeln berum, und malaten fich in ben Ro gen ihrer Unmagtateit. Dan fab bie und ba Rnabe und Dabden, welche in bie Berbrechen ihrer Elter eingeweiht murben, und welche fich um einen Rouf, e men Arm, ein Stuck Bleifch, ober ben Reft eine Schweizerfleibung, die unter' fle geworfen wurder Der Karuffelplat war einem großen Ofe Ber von bieler Seite in bem Pallaft wollt ber mußte burch zwei lange Gebaude geben, bie, vo

a) Fennel review. 6, 440, ber Deutschen lieberfegun

Ginem Ende bis jum andern, in Klammen fanben. und auf brennenben Leimen, ober auf geraudelte Rori-Der Pallaft ftellte ein Zweites fürchterlie des Schaufpiel bar; er mar von ben Ransnen ber Re. bellen fart, wenn gleich nicht mefentlich, beidabiat: feine Senfter maren gerfchmettert; und, ein Theil feiner Bertrummerten Staffierung bing noch an ibm berab. Aber wichts tonnte emporender fein, als, ber Anblick, melden ber Eingang, Die Treppe, Die Rapelle, und alle Simmer gemabrten. In ben Banden flebte bas Dint ber bluttriefenben Sande ber Morder, welche fie baran abgewischt batten; bas Betafel war zerbrochen: und von ben Gemablden, Glafern, Spiegeln und ale Ien anderen Bierrathen, tonnte man nur noch bie Erummer ertennen. Die Fußboden maren mit verfimmelten, faft nacten Leichnamen; mit Gliebern, Die man vom Korper abgefondert batte; mit gerbrochenen Memleuchtern, Glafchen, und Heberreften von Seibe. Mriag. Leinwand, und bergleichen bedeckt. Die Garberoben bes Ronige und ber Roniginn hatte man ger plundert, und die Rleiber theils meggenommen und unter ben Dobel vertheit, theils unter die gerichlagenen Brammer geworfen. Das Thor des Pallaftet, wels des mach bem Sarten führt, füllten mehrere Saufen tobter Leidname an, Die man bier getobtet batte, als fie au entflieben fuchten. - Auf allen Spaziergangen bes foonen Gartens, in ben Baffins, am Suge einert jeben Statue, und beinahe eines jeden Baumes, traf man serfticfeite Gliebmaßen an, bie, felbft nach bem Tobe, auf Die unmenfchlichfte und graufamfte Art gerhacht mas ren, mabrend, von der vorderen Geite ber, um biefem Schauspiele ben bochften Anftrich bes Schreckens au geben, Die bolgernen Sitten ber Ochweiger, welche in vollen Clammen ftanden, ihren biaugelben Biederichein

auf bie, mit woten Korpern angefüllten, Karpen n fen, welche durch das Boll vom Schlachtfelbe wei gogen wurden...

Balb nachdem ber Ronig mit feiner Famille im Saal ber Mationalverfammlung gefommen wat, fchien ber Profurator, Synbifus, Dr. Raberer, bem Schranten, und fattete ber Berfemminng, Dabmen ber Auffeber ber Abtheilung, Bericht ab. fagte: ber Rommenbant ber Bargermilia; Dande fei bereits um vier Uhr bes Morgens nach bem Ra haufe vor den Burgerrath gerufen worden, und feit nicht wieder jum Boricheine gefommen; es fei ger ber Dlan ju einer Berfdworung gemacht, benn wiffe juverläßig, bag icon am vierten August funf t fend fcharfe Batronen unter ble Ribertreen ausgeth worden felen; Much habe er erfahren, baf ber gef maßige Burgerrath abgefest worden fet, und baß anderer, nicht gefebinafig gemablter, Bargerrath Stelle bes vorigen eingenommen babe; bas Boit u fammle fich auf bem Rarouffelplate; es babe Rauer berbei gefchleppt; es brobe bas Schloß ju befturme - feine Berfuche bas Bolt ju befanftigen feient frucht gewesen; vergeblich babe er gesucht ben jufammen laufenen Saufen ju bewegen, baf fich berfelbe 1 ftrenen mochte; man habe ibm geantwortet: wir w fen' fo lange bie Mationalversammlung umringen, blefelbe ben Ronig wird ubgefest haben. . . . .

Bie Ratichten bie Bubbrer auf den Gallerien bie Sande. Der Prefibent Bergnitand vermabi fie jur Orbitung und Dr. Roberer fuhr fort:

Er erfahre, bag von Biertelftunde zu Biertelfte be eine mene Boltsmenge auf ben Borftabten anruc und baber habe er tem anderes Mittel gefehen, b King und feine Familie vor Gemaltthatigfeiten gu

8

folgen, ale ihn bieber, zu. der Battonalperfammlung

Raum hatte Dr. Roberer seine umständliche Ergablung geendigt, als Dr. Borte, ein Mittglied des Bargerrathes, var die Schranken trat, und aufändigte, das Schloß werde gestärmt, die Kanonen waren bereits gegen daffelbe aufgepstanzt und murden bald abgefeuers werden.

Ein Offizier der Burgermilli bestätigte biese Machericht; und bat die Versammlung, ihr Ansehen anzu, wenden, um die Bestürmung des Schlosses zu verhins bern, und der Ermordung einer großen Menge von

Staateburgern juvor ju fommen.

Sr. Lamarque foling por: baß die Bersammlung geben ihrer Mitglieder absenden moge, um das Bolt gufrieden gu fprechen. Er bat fic aus, felbst unter biefer Sahl fein zu durfen.

Die Bersammlung nahm ben Borschlag an. Die Minglieder traten ab und eilten nach dem Karousselpiabe. Auch wurden zwälf Mitglieder ernanne, die sich nach dem Rathhause begeben sollten, um sich mit dem neuen Burgerrathe zu beiprechen.

Bebt trat fr. Bergniaud ben Prefibentenftubl -

an Srn. Guabet ab.

In demselben Augenblicke borte man mehrere, schnell auf einander solgende, Kanvenschiffe. Enige Fintenkugeln zersplitterten die Fenster des Verlamme bungssaales. Wan borte außer dem Saale ein sukreteitides, beständig zunehmeydes. Geschrei. Die Mitsterikdes, beständig zunehmeydes. Geschrei. Die Mitsterikdes der Versämmlung kanden auf, und machten glieder der Ausdrücke eines partioischen Blattes zu bedenen) sich unter einander die Ehro streitig, wer zueerst davon lausen sollte. Der Prestonn Ginades, welcher in Gesahr, war allein gesaffen zu werden, wief

ich auf ihrem Posten bleiben, und bebenken, baß sie sich auf ihrem Posten befänden, auf welchen fie, wie der Goldat auf bem seinigen. jut fterben verpflichtet waren. Bele blieben, andere begaden sich nach Nause. Die Inhorer auf ben Gallerien viesen bei jedem Anno nenichusse: "Hoch lebe Pethion! Haub lede pte Mation! Hierauf sagte ber President: "Fürchten Gle nicht, meis ne Herren, daß die Schweizer bier herein delingen möchten; ich erklare, daß keine bewoffnere Macht und angreisen kann, und ich habe Ursache zu glauben, daß bie Schweizer heute gar keine seindselige Panblung um tennehmen werden.

or. Lamarque tom purud, und erzählte; bag er, nebft den übrigen nach dem Schloffe gefundteif, Mitgliedern der Beriammiung, nicht habe duech das Bolf durchbringen tonnen; daß fie zu spat gefommen waren; und daß das Gefecht bereits seinen Anfang genommen habe.

Die Berfammlung beschlof: daß alle ihre Mitglier ber in ihrer Mitte bieiben soften; und daß bieß ber Posten mare, auf welchem fie entweder ihr Baterland retten, ober mit bemfelben umtommen mußten.

Die Kanonenschisse nahmen an Anzahl und Setz, te zu, und das Feuer aus dem kleineren Gewehre dort te nicht auf. Larm und Unrübe hereschten in der Ber, sammlung; der Pobel drang berein; die Thuren der Gallerten, und alle andere Nebenthuten, wurden mit Gewalt aufgespreugt; man stieg durch die Kenpter, über das Dach, und durch die, den Ansschässen der Beersammlung bestimmten, Zimmer berein. It emand wuste in der Versammlung was et siegte, ober was er that, weder die Ditglieder noch die Zuhörer; so bestürzt war ren alle.

Del bem erften Kanonenschusse sprang ber Abulg von seinem Sie auf, und sagte überlaut: "Ich habe Befohlen, daß man nicht schießen solle."— Der Ko, mig ierte sich. Er hatte nicht ausbrücklich befohlen, daß man nicht schießen sollte: allein er hatte, als er das Schloß verließ, gesagt: "hier ist weiter nichts zu krhun... Worte die man allerdings als einen Weschl michts zu krhun... Worte die man allerdings als einen Weschl michts zu krhun... Worte die man allerdings als einen Weschl michts zu krhun... was die hatte nicht und auch vers muthlich wurde angesehen haben, wenn man davon, haß der König dieselben gesprochen habe, hätte Nachs gicht arhalten können; dieß geschaft aber nicht, und Nies mand hörte diese Warte, als die Herren bes Sosses, welche den König umgaben, und ihn nach der Natios saalversammlung begleiteten.

Sobald geschossen wurde, trug ber Konig bem Seeminister, Dun-Dubouchage, auf, sich nach bem Schlosse ju begeben, und ben Schweizern in seinem Rabmen zu befehlen, baß sie baffelbe verlaffen und nach ber Nationalversammlung kommen follten, um

Die ferneren Befehle bes Ronigs zu erhalten.

Der Minister des Seewesens theilte diesen Besehl dem Hrn. Ohervilly mit, welcher, wie man aben bereits gesehen hat, zwei hundert Schweizer bes wog, sich von ihren Brüdern zu trennen, und mit Les benszesahr, durch einen Regen von Kanonen und Mustetenkugeln, zu dem Könige zu eilen. Nachdem dieses geschehen war, trat der Minister vor die Schransten der Versammlung und sagter daß er so eben, im Nahmen des Königs, den Schweizern habe Beiehl ges ben lassen, ihre Wassen niederzulegen, und sich nach ber Kaserne von Courbevope zu begeben.

Sobald das Schießen anfing, jah man deutlich, daß sich die Königinn in der schrecklichsten Unruhe und Beforgniß befand. Sie weinte, indem sie an das

Schieffal bet Sofdamen bachte, welche fie in bem Dale lafte guruct gelaffen hatte. Der Larm und bie Bere wirrung um fie ber; bas Donnern ber Lanonen und bes fleinen Gefchutes; bas Unprallen ber Rugein am Die Dauern bes Dallaftes, welches man bentlich went mehmen tonnte: bie Drobungen, welde ber Bibel in ihrer Dabe gegen ihre Derfon ausftleß; Die fcmache Rache melde zu ihrer Beidusung vorbanden mar: alles biefes übergeugte fie, bag fie biefen Lae nicht aberleben murbe, a) Sie bereitete fic baber jum Toe be . mobel fie aber jugleich, mit ber ihr eigenen Theile nehmung an bem Schicfale berjenigen Berfonen bie the theuer maren, fich bemubte Dadame be Epure. del, thre Sofdame, welche fie mach ber Mationalver. fammlung begleitet batte, ju troften, beren fechezehns jabrige Tochter fich' in dem Schloffe befand, und die ibre Anaft über bas berfelben bevorftebenbe Schicffal nicht verbergen fonnte. b)

Aus Ungebuld, die naberen Umftande des Gefechtes zu erfahren, sandte die Roniginn einen jungen Mann, ber die Aufsicht über die Logs hatte, in welcher stie sich befand, nach den Thuillerlen, um ihr bei seiner Rackfunft zu berichten, was er gesehen habe. Der junge Mann ging. Er kam nicht über die Halfte der Stätte, wo das Gesecht vorgesallen war, und brachte die Nachricht zurucht er hatte hundert und zwanzig Leichname gezählt. Die Roniginn weinte, und fragte nicht weiter. c)

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 2 5. 222. b) La Reine et ses enfans pressent de leurs bras, et consolent de leurs larmes Madhane de Tourzel, donc la fille, agée de seize ans, est reltée au chateau, exposée aux porgnards et à la brutalité des assassins. Bigot de Ste. Croix. 5. 55.

c) Moore Journal 6. 66.

Man brachte der die Schranten ber Versammlung einen Offizier, der das Ludwigstreus trug und diffen Kopf mit Bunden gang bedeckt war. Er wollte eben misangen zu prechen, als er mit Gewalt wieden wege delch eppt wurde.

Es ward hieranf vorgeschlagen, das einem Ausschusse ausgetragen werden sollte, eine Proklamation aufzusehen und in allen Stragen der Hauptstadt bes kannt machen zu lassen, durch weiche das Bolk er, mahnt wurde, des Lebens und Eigenthums der Burger zu schonen. Dieser Borschlag wurde von der Berssämmlung angenommen; allein nun stritt man sich über bie Worte, mit beren die Proklamation anfangen sollte. Einsge verlangen, es solle dieselbe so ansangen; Es sebe die Breibert! Es lebe die Gleichbeit! And dere behaupteten, duß noch hinzugesest werden misse: Es lebe die Konstitution!, dieser Zusaß ward verworfen man wollte von der Konstitution nichts mede hören, sondern nur von Freiheit und Gleichbeit, von Rauben und Morden zu Ehren derselben.

Das Schießen borte auf, und es erschien eine Deputation bes neuen Bargerrathes, welcher sich in der Racht selbst kanstituirt und den Kommendamen der Burgermillz ermordet hatte. Unter diesem Ohrgeerathe ber fanten sich folgende Mitglieder; die als Bosenichter und Berbrecher schon lange bekannt waren; Manuel, Daniton, Camilie Desmoulins, Fabre Deglantime, Huguenin, Paris, Offelin, Marat, Freron, Tallien, Duplain, Billaud Barennes, Robesvierre, Duffort, Cailly, Jourdeuil, Pessonses, Lenfant, Leelerc, Collot Ober bots, ber Dichter Chenter, Panis, Destournet, lies und Legendre. Canterre war von diesem Burgerrathe zum Kommendanten der Burgermilis er

mannt worden; Pethion behielt die Stelle eines

Bor ber Deputation biefes neuen Burgerrathes, welche an ben Schranken der Versammlung erschien, trug man drei Panlere ber, auf benen mit großen Buchstaben geschrieben ftand: Freiheit! Gleich beit! Vater, land! Dann fing der Redner an zu sprechen: "Gesess" geber! schwörer daß Ihr das Reich retten wollet, ...

Alie Mitglieder der Berfammlung ftanden auf und niefen: "Bir fomoren, daß wir das Reich retten

"mollen !...

Der Rebner. "Diefer Cib ift für une binlanglich. Befehgeber! eine neue Obrigfeit tritt von Gure Schrane fen. Die neuen Sefahren bes Baterlandes baben unfere Ernennung veranlaßt: Die Beitumftande forderten Diefelbe und burch unfern Patriotismus werben wir uns berfelben wurdig zu machen wiffen. Das Bolf ift endlich mude, feit vier Jahren, burd die Ereulofigfeit des Sofes und burd-Rante, beftandig bintergangen ju werben ; es fühlte, baß es Beit mar, bas, an bem Rande eines Abgrundes fic befindende, Reich vor bem Sturge gu bewahren .. Gefeb. geber! uns bleibt meiter nichts mehr ubrig. als bem Bole te Sulfe zu verschaffen. Bir tommen bieber in feinem Rabmen, um mit Euch gemeinschaftlich die jum öffentlis den Bobl dienlichen Daasregeln zu verabreden. thion, Manuel und Danton, find auch unfere Dite glieber; und Santerre befindet fich an der Spike ber bewaffneten Dacht, (Beifallflatichen) Dun mogen bie Berrather gittern; Die Reibe ift jest an ihnen; und bies fer Tag ift ber Tag bes Triumphes ber Burgertugenben. Befeggeber! bas Blut bes Bolles ift geffoffen: auslandie iche Truppen, melde blog vermoge eines neuen Berbree dens ber pollziehenden Semalt innerhalb unferer Maue ren geblieben find, baben auf ble Burger gefchoffen. Une

sere ungläcklichen Brüber hinterlaffen Wittwen und Waissen. Das Bolk, welches uns zu Euch sendet, hat uns aufgetragen, Euch zu erklären, daß es Euch von genem sein Zurauen schenke: allein es hat uns zugleich aufgetragen, Euch zu erklären, daß es keinen andern Richter über die ausserdentlichen Maasregeln erkennen könne, zu welchen Nothwendigkeit und Widerstand gegen Untersbrückung es bewogen haben, als das Frankreichtiche, in Urversammlungen versammelte, Bolk, Euren Oberherren und unseren.

Man erwartet, baß die Nationalversammlung diese Menschen, welche sich erst auf die frechste Weise eine Macht angemaßt hatten, welche ihnen nicht zukam, und dann sich unterstanden, vor die Versammlung zu kommen, und berselben zu sagen, daß sie sie nicht für ihre Richter einn erkennen wollten, mit Verachtung werde abgewiesen haben. — Nichts weniger als das. Die Nede wurde mit einem lauten Freudengeschrei ausgenommen, bei welchem der König zwar gleichguitig blieb, die Königinn aber ihren Unwillen nicht verbergen konnte. Der President Guadet antwortete dem Redner:

Meine Herren. Ihrer Pflicht getreu, werden bie Stellvertrefer des Volkes Freiheit und Gleichhelt die an den Tod aufrecht erhalten. Sie haben geschworen dieses zu thun, und sie werden niemals ihren Eid verlegen. Eure Sesinnungen machen Euch Ehre. Die Nationals versammlung giede Eurein Eiser Beisall; sie sieht in Euch gute Burger des Staates, die sich bemühen, Friede, Ordnung und Ruhe, zu erhalten. Sie ersucht Euch, atser Mittel, welche das Zutrauen des Pariser, Volks Euch verschaffen kann, Euch zu bedienen, um es an seine Pflichs ten zu erinnern, damit man niemals sagen konne, daß die Nationalversammlung während der Unruhe und Zwiestracht eiten Beschus gesäht habe. Die Versammlung

ersucht Euch an Euren Posten zurud zu tehren, benn Ihr marbet es vielleicht fur eine Beleidigung halten, wenn man Euch einlaben wollte ber Sigung beizu wohnen.

Alle Mitglieber ber Berfammlung fanden, zwei mal nach einanber, auf und ichworen: ber Freihelt

und Gleichbeit getren ju bleiben.

Auf ben Vorschlag der herren Montaut und Ehariot mußte noch jedes Mitglied einzeln den folgenden (ben vierten) Eid leisten: "Im Nahmen der Mation schwöre ich, die Freiheit und Sleichbeit auf, "recht zu erhalten, oder an meinem Posten zu stere ben." — Dieser Eid hat das besordere, daß er im Nahmen ber Nation geschworen wurde, da sonst so lange die Welt steht alle Eide in dem Nahmen Sottes geschworen worden sind. Ueberhaupt liegt darin ein großer Widerspruch, daß die Frankreicher, welche keinen Sott glauben, beunoch so viele Eide leisten und schwören lassen,

Auf ben Borfchlag der Herren Françols und Kauchet mard beschiossen, bag keine Posten von Daris abgehen sollten, ausgenommen diejenigen Ellbothen, welche auf Besehl ber-Nationalversammlung abgesandt werden wurden,

ten, welche er in bem toniglichen Schloffe gefunden hatte.

Einige andere brachten goldene und filberne Ser fäße aus der königlichen Kapelle; noch andere einen Kaften in welchem fich 1,500 Stud Lonisbors befanden. 2) Die Bersammlung beschloß: daß alle Kostbar-

a) Diefer Kaften hatte bie Reife nach Barennes mitges macht, baber ihn ber Ronig mit bem barin enthaltenen Gelbe zum ewigen Anhenken anfhob. Pelvier derniet zableau de Paris. T. J. G. 230.

feiten, und aberhaupt alle Dinge von Berth, welche in den Thuillerien wurden gefunden und nach, der Berfammlung gebracht werden, dem Burgerrathe ber Stadt Paris übergeben werden follten.

Ce murde angefündigt, daß Gr. Daffry, ber Obrift des Regiments ber Schweizermache, nach bem

Gefängniffe ber Abtei gebracht worden fei.

En und erlangte die Bestrafung des Königs. "3th verlange, sprach er, "daß die vollziehende Gemale bestraft werbe. Sie hat das Blut unserer Mitburger verzießen lassen. Ich verlange Rache, im Nahmen "der Vorstadt St. Antoine... Der President verfprach dem Manne, daß die Versammlung auf seine Bitte Rucksicht nehmen wurde.

Dis mar das Signal jur Umwerfung ber vor male vergetierten und fo oft beschwornen Frankreichbichen Konflitution. Jest trat Dr. Bergntaud auf und folug vor, ben folgenden Beidiug ju faffen, web der auch von der Nationalversammlung ohne die mies

befte Abanderung angenommen murbe.

In Ermägung daß die Sefaht des Baterlandes auf den höchsten Grad gestiegen ist; daß es für den gesetzgebenden Körper die heiligste Psicht ist, alle Mittel jur Rettung besselben anzumenden; daß es aber um möglich ist, kräftige Mittel zu finden, so lange man sich nicht damit beschäftigt, die Quelle glies Unglücks zu verstopsen; in Erwägung daß dieses Unglück verzigsitch durch das Mißtrauen verursacht wird, welches das Betragen des Oberhauptes der vollziehenden Gewalt während eines Krieges rege gemacht hat, der, in set nem Rahmen, gegen die Kanstitution und Unabhängigsteit der Nation gesährt wird; daß dieses Mißtrauen in mehreren Theilen des Reiches den Wunfch erwecke hat,

ste, Ludwig bem XVI übertragene, Gwalt jurud zu nehmen; in-Erwägung daß die Nationalversammlung ihre Gewalt durch keine Ujurpation vergeößern kanng aber daef, und daß dieselbe, in den außerordentlichen Zeitumständen, in denen sie sich durch Begedeuheiten besindet welche kein Geseh voraus geschen hat, auf keinne andere Weise das, was ihr eine unerschitterliche Ergebenheit an die Konstitution vorschreibt, mit dem seinen Entschiuse sich ebes unter den Ersemmen des Dempels der Freihrit zu begraben, als vieselde antere geben zu lassen, vereinigen kann, als wennt sie sich and das souveraine Bolk wendet, und mit gehöriger Bore sterkt basit sorgt, daß dieser Schritt nicht durch neug Verräthereten unnüh gemacht werde, beschließt die Ras tionalversammlung solgendes;

2. "Das Frankreichische Wolf mied ersucht eine Bationalkonvention ju bilden. Die außerordentliche Rommisson soll morgen ben Plan zu einem Beschiusse voolegen, weicher die Einrichtung sowohl, als die Zeit der Zusummenberufung dieser Anwention, sestieben wied.

2. "Das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt ift vorläufig von feinem Ainte suspendirt, so lange die Bactonalkonvention die Mansregeln wird, bestimmt haben, welche sie glauben wird annehmen zu muffen, um die Sicherheit der Personen sowohl, als das Reich vor Freiheit und Gleichheit, sicher zu ftellen.

3. "Die gegemoartigen Minifter follen vorläufig thre Befchafte fortfegen; die außerorbentliche Kommifton foll aber heute noch ben Plan ju der Einrichtung eines neuen Minifteriums vorlegen.

4. Die außerordentliche Kommiffion foll, ebene falls beute noch, den Plan ju der Ernennung eines Bonverneurs für den Rraupringen vorlegen ...

C. Der Minig foll, nebft feiner Kamilie, in bem Rerfammlaugefante ibes gefehgebenben Rorvers ver-Meiben, bis die Rube an Paris bergeftellt fein wirb. \_

6. Die Auffeber ber Abtheilung follen ibm beute tiod in bem Ballafte Luremburg eine Wohnung zus bereiten laffen, in welcher er unter bem Sonke ber Staatsburget und bes Befebes fein foll.-

7. Ein jeber offentlicher Beamter, ein jeber Offie gler, ober Goldat, welther in Diefen Tagen des Schreit Bens fetten Doften verlaffen wird, foll für infam. und für einen Berrather bes Baterlandes erflatt werben. -

g. Die Auffeber ber Abtheilung und ber Bur gerrath von Daris follen ben gegenwartigen Beichink

fogleich bekannt machen laffen. ... 9. "Es foll berfelbe, burch außerorbentliche Gilber then. an die 83 Abthellungen: gefandt werden, welche gehalten fein follen, ihn mit eben ber feierlichfeit offents lich befannt ju machen.

Muf ben Borichlag ber Berren Dubem anb Dagi re murbe beichloffen : bag bie Bivillifte von num an nicht mehr bezahlt werden folle; bag bie Rechnung aber Diefelbe von bem Schafmelfter bes Ronigs, bem herrn be ta porte, ber Berfammlung mitgetbeilt werden folle; und daß die Papiere bes Brn. be la Dorte verflegelt merben follten.

Dr. Briffet verlangte ein Unflage , Defret gegen alle feche Minifter, und die Berfiegelung aller ibrer Papiere. And biefer Borichiag wuede angenommen.

Ein Barger von Paris, welcher Muth und Meniche Udfeit genng gehabt batte, einen braven Schweigerfole baten feinen Sentern ju entreißen und ihn ju retten. erichien mit bemfelben vor ben Schranfen ber Matios nalverfammlung. Ueber bie Leiden feiner Landsleute batte er biefen Mann bieber gefibrt. "Dier, & rief bies

fer großmithige Parifer, "hier finde ein wacker Aries"ger Schuty! Ich habe ihn der Buth meiner Ditbim "ger entriffen, deren Felnd er niemals gemesen ift, der Fren Feind er bloß durch Verführung zu sein schien. Beine Berierung ift gebust; er finde Erbarmen in die "kem Saale!"

Indem er so sprach, siel er bem Schweizer unt den Sals, umschlang ibn, deuckte ibn fest an seine Bruft, und bat, daß man ihm erlauben machte, dem Schweizer in sein Huns zu führen. "Ich will, a sact er, "gerne lebenslänglich Denjenigen verpstegen und em nahren, welchem ich glücklicher Weise das Leben ger "rettet babe.

Der König und die Königinn Hatichten biefem rube renden Aufwitte Beifall ju und die gange Berjamm's lung folgte nach. a)

"Man erholt fich gewissemaßen, a fagt ein Augene zeuge, b) "wenn man unter ben Ereigniffen des zehm "ten Augusts auf eine Begebenheit biefer Art floßt.

Anf ben Borichlag bes Drn. Joan be, Bry ward beschloffen.

- 1. Daß die bisher gefasten Beschifffe ber Matier naiversammlung, benein ber Konig seine Genehmigung versagt habe, sowohl, als bie noch ferner zu inffenden Beschiffe, bie Kraft ber Besehe haben follten, unger achtet sie mit ber königlichen Genohmigung nicht verse ben waren.
- 2. Daß ber Minister ber Gerochtigkeitapstege bas Siegel bes Staates auf die Beschilffe ber Nattor naiversammlung brucken solle, sone bag bagu die Gonehmigung bes Konigs erforderlich sei.

a) Moore Journal T. 1. S. 200. Bigot de Ste. Croix. S. 66.

b) Moore Journal, an dem angeführten Orte.

3. "Daß de Minifier gemeinftiaftlich die Proffar mationen und andere offentlichen Schriften unterzeichs nen follten.

Die Berfammlung beschieß ferner, auf ben Borfchlag bes hen. Merlin, swolf Rommistarien nacheben Armen, nach feber Armee brei, ju senben.

m. Einige Burger tamen vor die Schranfen, und et, fuchen bie Benfammlung, Kommiffarten nach bem Thuillerien ju. fenden, indem' bafeibit tie größten Roß barkeiten'geplumert und effohien wurden, welches man werhindern judon, und bie bort vorbandenen unere mentichen Odabe ber Natunalkaffe übergeben muffe.

Drei Artitel, welche Dr. Chonvien vorichlug,

wurden ebenfalls befchwffen, nanlich:

tet merben felle. a

2. "Daß ju Baris auf ben Soben von Montmate Barbenen, angefegt werben follten.

3. ADas von nun an bie Sipung ber Rationals versammiungsfortbaurend fein follto. ...

Auf den Vorschlag des hen. Jeam de Bry ward einstimmig beitiloffen, das ein jeder Staatsburger, welcher ut Jahr alt sel, und von der Frucht seiner Arbeit lebe, bet der Wahl der Mitglieder der Nationaltsnuention zu den Urversammlungen zugelaffen wers ben folle. Howeburch war also der Anterichied zwischen den thätigen Staatsburgern ausgehoben.

Gerner wurde beschioffen: daß die herren Rossand, Cianiere und: Gervan, thre Geschäffie als Minfter wieder antreten solten. hr. Danton ward jum Minister ber Gerechtigkeitspflege, hr. Monge jum Minister bes Geeweiens, Dr. Lebrun jum Mistele der auswärtigen Angelegenheiten, und hr. Grous velle jum Gefretair des Staatsrathes ernanut.

Hr. Dabancourt, der Kriegeminister, murde, auf Besehl der Bersammlung, in Berhaft genommen, weil er die Schweizer nicht von Paris weggeschift habe; es ward besohlen, in gang Paris Hausluchung anzustellen, um versteckte Wassen auszusinden; und ben Foderirten wurde ein täglicher Gehalt von breißig Sons bestimmt.

So enbigte fich die Sthung des merkwürdigen geschenten Augusts 1792. Ban den 749 Mitgliedern ber Mattonalversammlung waren, nicht mehr als 284 Mitglieder, also nicht einmal zwei Funftheile der gangen

Anjahl, vorhanden.

Die Lage der königlichen Familie mar die gange Beit aber außerft traurig und ichrecklich. In einem klebnen Bimmer, worin fie fich kaum regen konnten, mußten fie alle Berleumdungen, alle Grobbeiten, alle Bei schimpfungen, welche gegen fie ausgestoßen wurden, mit anboren. Die außerordentliche Sibe des Lages; das Andenken der Gefahr, welche fie so eben entgangen waren; die Drohungen, welche sie anhören mußten; die Furcht von der Zukunft: alles dieses gusammen machte ihnen das Leben zur Solten, und seine sie in eine der peinlichsten und bedaurenswurdigsten Lagen, in der sich noch jemals Menschen befunden beden.

Auf das Gesumse der Loge fich stübend, sab der König, ruhig und gelassen, alles, was über und gegen ihn gesprochen murde. Er sprach von Beit zu Beit mit densenigen Mitgliedern der Ramonalverlammlung, de seiner Loge am nächsteh far sen, vorzüglich mit den Herren Coutaco, Caulon und Bergniaud. Mit ver größten Kattolitigkeit und ohne eine Mine zu verändern, hörte er das Metret an, wodurch jeine Absehung beschiossen wurde.

a) Peltier dernier tableau de Paris, T. v. C. mg.

Gecheneben Stunden brachte ber Ronig auf biefe Beife nebft feiner Samilie in bem engen Simmer aus in welches er fich vor beni Dolden ber Deuchelmorber geflüchtet batte; fecheneben ichrefliche Stunden. war ibm nicht moglich tegend einige Dabrung ju fich su nehmen, weil Miemand ba mar, ber biefelbe were Schaffen wollte. Etwas Obft, und Simbeereneffig mit Baller, war Mies, mas ber toniglichen gamilie mabs rend biefer langen Beit gebracht murbe. Erft um Gin Uhr bes Morgens murbe bem Konige erlaubt, aus feis ner Loge fich ju entfernen. a)

Die Minifter hatten ben Ronig bereits um feche Uhr des Abende verlaffen, fobald bas Defret, verende ge meldes thre Papiere verflegelt merben follten, abges geben war. Selbfterhaltung befaht ihnen, fich fonell nach ihren Wohnungen ju verfügen. Gie nahmen Abichied vom Ronige und entfernten fich. Jeboch faben fie fich genothigt, fich ju vertleiben, um fich untennte lich ju' maden und fich ber Buth ber auf fie lauernben Meuchelmorber zu entziehen. b)

Bor Ermattung, vor Sige und vor Schlafieffel feit, mat bet Dauphin, biefes liebenswurdige, unifchule

. a) Chendafelbft.

b) Arrachie, malgre mous à cette scène d'horreur, puisque nous ne pouvons y arracher de si précieuses vic-times; obligés de nous revêtir, en leur présence, daccoutremens méconnoissables, et, par un desespoir . muet, communiquent encorn avec leurs penfees, nous nous éloignons, un autre de leurs ministres et moi, traversant des lignes d'assassins farigues qui bordene nôtre pellage, n'entendant autour de nous que les cris des brigands, et geux des bleffes, marchant fur des pavés teints de sang arrêtés par des monceaux de mortes, et laissant detrière nous des tyrans à la France, et; à coré d'eux, nôme Roi dans les fers. Big o e de Ste Croix histoire de la conspiration du 10, Août 2794. **5.** 69.

bige Rind, auf bem Schopfe feiner Mutter eineefcla fen. Er lag in fußen Traumen, mabrend man feinen Bater ber Rrone beraubte, beren Erbe er mar. Schlafende Rind mar ein rubrendes Bild der Uniculb, mitten unter einer Bande rafender Bofemichter, in beren Bergen ber Ronigsmord bereits befchloffen mar.

Die Sofdamen ber Roulainn maren, wie oben er, ablt worben ift, in einem Zimmer bes Erdgefchoffes ber Thuillerien jurud geblieben. Die Koniginn erfunbiate fich mit bem lebbafteiten Untheile nach bem Coid. fale biefer Damen, fo oft Jemand aus den Thuilleris en nach ber Mationalversammlung tam, und fie batte endlich bas Bergnugen ju erfahren, bag ihre getreue en Dienerinnen gerettet maren.

Der Bbrift Carl befand fich in ber Loge bes Ro nias, als, in der Mabe berfelben, vor der Thure ein großer garm entftand. Gr. Carl, welcher fur bie tonigliche Kamilie Befahr besorgte, ging binaus, indem er jum Ronige fagte, er wolle fich erkundigen mas biefen garm verurface. Raum batte er fich entfernt, als ber garm noch mehr junabm. Die Roniginn fandte einen Rammerdiener- an bie Thure, um ju feben mas bie Urfache bavon mart. Augenblichtich trat ber Ram. merbiener mit bem Ausbrude bes Schreckens und Ente febens auf bem Befichte berein - ber ungludliche Carl. war por ber Thure ermorbet worden, und tampfte noch mit bem Tobe.

Deben bem Berfammiungefaale ber Nationalver: fammlung maren vier fleine, an einander ftogende, Bimmer gurecht gemacht worben, in benen bie tomaitde Kamilie Die Dacht zubringen follte. Dach Gin Ubr bes Dachts murbe biefe ungludliche Kamille burch ein Detafchement ber Burgermilig babin geführt. Gie vertheilte fich in Die vier Zimmer folgendermaßen. Rennter E.h.

dem ersten Zimmer blieben funf Ebelleute, welche bert Ronig nicht verlaffen wollten, im zweiten Zimmer schlief ber Ronig allein, in seinen Riebern, eine Serviette, statt ber Nachtmuße, im den Kopf gebanden; im drieten Zimmer ruhte die Roniginn nebst ihren Kindern; im vierten Zimmer die Prinzessinn Elisabeth, Schwesster des Konigs, mehst der Prinzessinn de Lamballe und det Madame de Lourgel. In keinem der Zimmer stand ein Bette: alle diese erhabenen Personen ruhten auf Matragen', welche auf die Erde gelegt warten. a)

Am folgenden Morgen wurde die königliche Familie ich in gegen neun Uhr von der Burgermitz wieder abgeholt, und nach der Nationalversammlung, in die enge Loge, in welcher fie den vorigen Lag zugebracht batte, wieder zuruck geführt.

An diesem Tage, am in August, dauerte das More ben ber Schweizer, und anderer dem hofe ergebener personen, die sich bersteckt hatten, und die man jest erst entdeckte, noch sort: Man hore, wie fich ein une partheilscher, vortressisch beobachtender, Augenzuge hier, über ausbrickt: b)

Diesen Morgen (am'it. August) ging ich bin, bie Stelle zu besehen, wo bas gestrige Gesecht vorge, sallen war. Die nackten Leichname ber Schweizer (beun sie waren schon entkleiber) lagen auf ber Erbe. Atele von ihnen sah ich auf ber Terrasse, unmittelbar vor bem Pallaste ber Thuilletten; andere lagen einzeln in verschiedenen Thelien bes Gurtens; noch andere lagen hausenweise über einander, besonders auf der Terrasse ber Femiliams. Der Garten sowohl, als die anliegene

a) Peltier dernier tableau de Barin. T. z. S. 315. b) Moore Journal T. 1. S. 39. der Deutschem Misbersegung.

ben Sofplate, waren gedrangt voll von Bufdanern, unter welchen fich eine Denge Frauengimmer befanben. -welche burch ihre Wegenwart bewiefen, bag ihre Dem gierde weit großer fet, ale thre Strfamfelt. Die Leid. name ber Burgerfoldaten, ber Worftabter und ber Ros berieten, maren bereits von ihren Freunden meggebracht - . wordens nur' bie Leichname ber Schweiger murben auf eine fo emporende Beife jut Schatt bingelegt, Abret acht bundert bis taufend murben geftern gemuftert; fest finb, wie ich bore, nicht twet bunbert mehr am Leben. Da fo viele Leute die große Treppe bes Pallaffes berauf gingen, um ble Bermuftung ju betrachten, welche burch bas gestrige Befecht in allen Zimmern angerichtet more ben, fo mifchte ich mich unter ben Saufen. 3ch mar ungefahr bis auf bie Salfte ber Ereppe gefommen, als ich Jemand oben ichreien borte, und bald barauf fah ich einen todten Denichen berab tragen. Er mar, mie man versicherte, auf der That ertappt worden, als tr einige Berathichaft bes Pallaftes entwenden wollte: bas für batten ibn die junachft ftebenden Derfonen fogleich mit befff Tode bestraft. Diese furge Manier Gerechtia feit ju bandhaben, benahm mir alle Luft die toniglichen Bemacher zu befuchen: ich ging alfo wieder berunter auf die Terraffe, und that noch einen fcmermuthigen Sang unter Die Leichname berjenigen, Die ich smei Zage porber in allem Stolze ber Gefundheit und friegerie fchen Unfebens gefeben batte. 3d glaube nicht, bag ein Bataillon Fugvolt in Europa biefem an Buchs und Unficht gleich fam. Mus bem Garten ber Thuillerien ging ich, burch bas Dittelthor bes Ballaftes, in ben Sof und Raruffelplas, mo bas Befecht querft aufing: Die Leichname ber Schweizer lagen an verschiebenen Stellen im Sofe. Die Rafertie ber Schweizer, welche Diefen großen Sof vom Raruffelplage trennt, mar ge-

ftern in Brand gesteckt worden, und brannte noche Man marf viele Leidrame in die Rlamme. Ginias fat ich balb vergehrt. Bei biefem Unblide murbe mir übel. 36 effte fort von bem Schauplate bes Entfetens, und ging gegen Mittag in bie Mationalverfammlung. martete ich an ber Thure, bie von ber Terraffe bet Reuillante in die Berfammlung führt, auf einen Befanns ten, welcher mir Butritt verschaffen follte, ale ein lan, ger Bug fic bem Thore naberte. Er beftanb aus vier len Leuten, von benen ein Theil wie Burgerfoldaten gefleibet mar. Beber bielt einen Mann, in einer mete Ben Weste ohne Rock, an ber Sand. Die Manner in ben Beften faben blaß und niebergefchlagen aus; ibe re Beiduter fprachen ihnen Duth und Eroft gu. Das bet erfuhr ich, baß fich einige Schweizer gerettet und in bem Bachthause ber Feuillants verftect gehabt bats bag fich aber ein Saufen Pobels um bas Bacher bans verfammelt habe, und bag einige abscheuliche Un geheuer laut die Ropfe biefer ungludlichen Goldaten ge. forbert batten; baber balte man es ihrer Siderbeit für autraglich, fie vor bie Schranten ber Berfamms lung ju führen, und fie bem Schube berfelben ju ems pfehlen: Lafource eilte ber Berfammlung Die Gefahr au berichten, in ber bie armen Schweizer fich befanben, und Schut fur fie ju begehren. Gorfas blieb an ber Thure bes Bachthauses, bielt Reben an das Bolt, und bediente fich aller Mittel, welche die Menichlichfeit ibm eingab, um baffelbe abjubalten bie Gefangenen angu-Dem jufolge murben fie, auf obermabnte areifen. Beife, von dem Bachthaufe jur Thure ber Berfamm, lung geführt, burch einige Burger, unter benen fich Lafource und andere Mitglieder ber Beriammlung befanben "

Diefe Schweizer murben in den Berfammlungs.

faat vor bie Schranten gebracht. Giner ihrer Landse leute fprach fur fie, und es fcbien offenbar ber Bunfc Der meiften Mitglieder au fein, fie an retten: Bacroit bielt fogar eine Rebe um bas Bolf gum Mitleiben gu bewegen: allein bie Bubbrer auf ben Sallerien larmten und tobten; fie wollten von Mitleiben und Berechtige Belt nichts horen; fie fchrien: "Rache! Rache! biefe "Denfchen haben unfere Bruber gemorbet! . a) ber . bintdurflige Barifer , Dobel umringte ben Berfamms lungsfaal; scharfte feine Sabel; bruffte bas, feit ber Revolution ibm fo geläufige, Mordgefdrei; und vers langte, bag ibm bie Ochweizer ausgeliefert werben folle ten. b) Die Mitglieder ber Berfammlung berathichlage ten fich aber die Mittel biefer braven Schweiger bet Buth bes niebertrachtigen Gefindels zu entziehen. Gie nige von ihnen fprachen, an mehreren Stellen bes Saales, binauf ju ben Leuten Die unmittelbar über the men auf ben Gallerien fagen, und flebten ben Dobel um Menfchlichkeit an. Allein bieg mar vergeblich: jene Menfchen riefen immer: "Blut! Blut!. Ein mitalieb ber Berfammlung rebete fie in gornigen Ausbrufe ten an, und fagte: fie waren reifende Thiere; c) Dr. Bergniaud, ber Prefident, rief überlaut: "Großer "Gott! was find bas fut Kannibalen! " d) Die gange Berfammlung gerieth in Odrecten. Dan mußte nicht wie weit die Buth bes ungegabmten Bobels geben, wo fich biefelbe endigen wurde; man wurde beforgt für bie tonigliche Familie; fo febr, baß Dr. Caston, ein Mitglied ber Berfammlung, ju bem Ronige binaing, und ibm fagte: Er mochte fich, nebft feiner

b) Moore Journal, F. z. S. 45. b) Fennel review. S. 243.

b) Fennel review. 6. 243 c) Peltier T. 1, 6, 256.

<sup>4)</sup> Chendafelleft.

Familie, in ben engen Bang vor ber Loge beges ben, fobald Er bas Bolf mit Gewalt murbe tit ben Berfammlungefaal einbringen feben. Der Ro: nig und bie Roniginn ermarteten alle Mugenblicke beitund ber Ronig drang baranf, bag bie menti gen, treuen Diener, welche ihn noch umgaben, und welche ibn nicht verlaffen wollten, fich entfer, mochten, um fic nicht ber Gefahr ausgus men feben, jugleich mit ihm ermordet ju werden a) "Das "Betragen ber Koniginn , fagt Sr. Moore, melder fich in ber Berfammlung gegenwartig befand, "das Betragen ber Rontginn bei Diefer ichmeren Drufung "mar auferft anftandig, und ihre gaffung erhaben. . . . Dit marf ich meine Blide in bie Loge bes Logogras Bas muffen ber Ronig und bie Roniginn ems "pfunden haben! was bie armen Ochweizer felbit! Mis "einige Mitglieber ju ihrem Beften fprachen, und ver-Pficerten, fie maren gu'bem, mas fie gethan batten; "gesmungen worden, und niemals Feinde ber Frante Preichischen Ration gewesen, ba boben sie ihre Sande "gen himmel, um bie Babrbeit biefer Borte ju be-Bjeugen. Dich emporte bie Barthergickeit einiger Bo-"fewichter auf ben Gallerien, Die immer unerbittlich "blieben, obgleich jest bei weitem ber großere Theil "fich jum Deltleid bewegen lief. u b)

Die Versammlung beschloß enblich, auf ben Borichlag bes hen. Albitte, Rriegerecht über bie gesans genen Schweizer halten, und bas abgegebene Defret, nebst allen übrigen Defreten, welche die Berftellung ber Rube in ber hauptstabt jum Zweck batten, burch

gang Paris befannt machen ju laffen. c)

a) Chenhafelbft.

D'Moore Journal. T. r. S. 44. 46. ber Deutschen Ucberfebung.

c) Fennel review, & e44.

Die berüchtigte Seftion von Marfeille machte folgunde Brotiamation befannt:

"Am 11. August, im vierten Jahre ber Freiheit.a "Die Sektion von Marfeille, welche die Verbrechen Ludwigs des Sechszehiten einmuthig verabideut, welche, burch seinen Meineid, durch seine zahlreiden und wiederholten Angriffe, und durch den öffentlichen Meuchelmord, ben er so eben begangen hat, aufs auf berfte gegen ihn aufgebracht ist, erklart, daß seiner künftig bei der Sektion unter keiner andern Benennung, als dieser; Ludwig der Berrather, erwahnt werden, und daß es keinem Mitgliede dieser Sektion erlandt sein solle, ihm in der allgemeinen Berssammung, ober in den Ausschliffen, einen andern Rahmen zu geben.

"Sie verordnet, daß dieser Beschus durch ihren ganzen Wezter bekannt gemachs werden solle; fie fordert die Bürger der Gektion auf, und besiehlt ihnen sogar, wenn an ihren Hänsen, oder zum Schilde, irzgend ein Bildniß der königlichen Familie, oder irgend ein Sinnbild der Verrächer (La Favettes zum Besspiel) befindlich if, dasselbe sozieich abzunehmen; denn die Freihrit muß der einzige erfreuliche Gegenstand, und Bildnisse, welche sich auf sie beziehen, mussen die einzige Lierde für die Hänser guten Staatsburger sein.

Die Bersammlung der Sektion beschließt ben Druck diefen Beschluffes, und die Versendung beffelben an die verschiebenen Gektionen und an den vorläufigen Burgerrath.

"Lebvis Drefibent.

Die übrigen Seftionen der Stadt paris nahmen biefen Befchluß an, und bald nachher wurde ein jebes

Sinnbild ber tonigliden Burbe, ein jebes Soilb mit dem Bilbniffen eines Konigs, ein jebes Bruftbild La Rapettes, weggeriffen und gerftort. Die vortreflichften Dentmaler der Bildbauerfunft, welche den Ginaanaen ber Dallafte, den Rirchen, den Erziebungsbaufern. ben offentlichen und Drivatgebauben, ober ben offents lichen Plagen, jur Bierbe bienten, murben gerichlagen. bie Gebaude baburch entfielt, und bie Strafen mit Erummern angefüllt. Diche einmal die Bilbfanle Sein tiche bes Bierten auf bem Dontneuf murbe verfebont. Die Borte: Ronig, Dring, Roniglid. Mo. nard, Bonrbon, u f. w. murben über ber Thare eines jeden Saufes, mo fle fonft geftanden batten, aus gelofcht, und bie Dabmen ber Strafen, welche fic auf Die fonigliche Burbe, obet auf ben Eitel eines Dringen bezogen, murben verandert. 1) Eine Gefandte fcaft bes Povele erfchien vor ber Nationalversammilung um berfelben von biefen Belbenthaten gegen Die Bilds faulen Dadricht ju geben, und die Berfammlung bil ligte biefe Bilberfturmerei.

Spåt in der Racht murbe die königliche Ramilie abermals, aus der Loge, in welcher sie den Debatten der Bersammlung juzuhören gezwangen wurde, nach ihren Schlafzimmern zurud gebracht. Borber war man aber noch grausam genng, die kleine Anzahl getreuer Diener des Königs, welche ihn nicht verlassen, sondern mit ihrem Monarchen jedes Schickal theilen wollten, von ihm zu trennen, und zwar auf den Borschlag des Drn. Grangeneuve, welcher behauptete, die Bersammlung könnte sur das Leben und die Sicherheit des Königs unmöglich stehen, wenn man zugebe, das unberkannte Personen sich seiner Verson nähern dürften. Alle

a) Fernel review. S. 250.

die Cheffente, welche bie fonigliche Kamilie umgaben, murben genothigt biefelbe ju verlaffen, und fatt ihrer umringte man bie erhabenen Gefangenen mit Jafobint foen Burgerfoldaten, ble fich fo unverschamt betrugen, daß der Ronig einige Mitglieder ber Berfammlung tome men ließ', und fich bei benfelben über biefe unmurdige Bebandlung beflagte. Die Mitglieder entidulbigten bie genommenen Dastregeln fo gut fie tonnten. Die St. nielun . mit diefer Entichuldigung nicht gufrieden, fprach in einem febr nachbrücklichen Tone. Als aber auch bieß feine Birfung that, ba brach der Ronig in folgende Borte aus, welche er an Srn. Caston richtete: "Go Bin ich alfo im Gefangniffe! - 2ch, meine Berren! "Rarl ber Erfte mar gluflicher als ich; man trennte ibn ... "nicht ober von feinen greunden ale bis er bas Schafe "fot betrat!" - Go granfam murbe Lubmig ber Sede sehnte behandelt, daß ihm das Schicffal des unglucklis den Raris, in Bergleidung mit bem feinigen, beneis benemurbig ichien. a)

Raum hatte ber König biese Worte gesprochen, als man ihm antundigte, daß in dem Nebenzimmer sein Nachtessen bereit kunde. Bei diesem Nachtessen wurde de die königliche Familie zum letten male von ihren webnigen Getreuen bedient, die sich nun bald auf immer von dem Monarchen trennen sollten. Diese Ermartung machte das Essen dußerst traurig; und der sich ausdumgende Gedauke, daß man sich wahrscholnlich in dieses Welt zum letzen male sebe, verbitterte die letzen Ausgenblicke vor dem Abschiede. Deltier, welcher seine Nachrichten aus dem Munde eines der fünf Setreuen niedergeschrieben hat, gibt einige nähere Umstände an, die dem Geschichtscher nicht entgeben durfen. b)

a) Peltier dernier tableau de Paris. T. 1. 6. 258.

Die Gewifffeit einer bevorftebenben Trenmung, " Sante er, pverbreitete über bie Dafigeit einen unbeidreib. Mich traurigen Flor. Die Rubrung war mit Unwillen Dermifcht. Der Ronigraf nicht. Daburch verlanerte Per bie Dabliett; baburd verfchafte er fich bas, mit Schiners verbundene, Bergnugen; jeme Heben und ge "treuen Manner noch etwas langer gu feben, sebet er Pagna in Die Bande ber Bathriche fiel. Endlich matte man fich trennen; ein ichrecklicher Augenblick. Der "Ronig, welcher mußte, bag bereits ein Defret ber Bers "fammlung vorhanden mar, vermoge welches biefe ge-"trenen Diener follten in Berhaft genommen werben, "fobald Re ibn murben verlaffen haben, befahl ibnen "felbit, fich weg zu begeben .- und wo moglich fich zu ret "ten. Er umarmte fie weinend und ichluchtend ! er ere "fuchte fie, auch feine Rinder ju umarmen; er fchlen "ihnen bas lette Lebewohl ju fagen. Die Rolginn fprach "mit ber ihr eigenen Unmuth: Erft jest, meine Der, ren, fangen wir an gang einzusehen, wie ichrecklich "unfere Lage ift; burch Ihre Ergebenheit und burd "Ihre Bemabungen batten Gie biefelbe gemildert, Am-"fere Dantbarteit wird. . . . Sier wurde die Roniginn "burch die Bache unterbrochen, welche Die Treppe bers "auf fam, um die Edelleute in Berhaft ju nehmen. "Sie retteten fich burch eine geheime Treppe, and fren "ten fich nachher, um von dem Bolle nicht ertaunt ju "werben. Bor threr Entfernung marf noch Gineriane ter thuen, W. Dbifer, fanfalg Louisbors anf ben Mie. "weite re Rouffte, bas weber ber Konig noth bie Sont Binm Belb bei fich hatten. Die Koniginn tief then jus "bebatten Sie 3fr Gelb , ftelier Detren; fie bebarfen "beffeiben mebe als wir, benit Gie werben, wie id boje "fe, langer als wir leben.

Den folgenden Sag, der 12. August, brachte ble

tönigliche Famille ebensalls in der Loge des Logogranden, bei der Nationalversammlung zu. Was an dem genannten Jage unter dieser Familie vorsiel ist die jeht noch nicht bekannt geworden, weil alle ihre getreue Die, net, durch die man vorher Nachricht von einzelnen insteressanten Vorsällen erhalten hatte, jeht entfernt warren, und Niemand als der niedrigste, ungezogenste, roheste und verworfenste Pobel, nunmehr die erhabenen Versonen der königlichen Familie umgab, von welchen weder Beobachtungsgeist, noch interessante Nachrichten, noch Weisleiden, noch Gerechtigkeit, noch Menschenlies ben noch Ehrsurcht für Rang und Stand, erwartet wers den dürsen.

Die Nacht vom 12. jum 13. Auguft, brachte bie tonigliche Familie, so wie auch den ganzen Bormittag des 13. Augusts, in der Nahe ber Nationalversamme

lung, eben fo wie bie vorigen Lage, ju.

Am 12. Anguft erichien der berüchtigte Anachar, fis Cloot's vor den Schranken der Berfammlung, munichte berfelben Glad ju ihren Großthaten und verfprach ihr, daß bald alle Bolter der Erde mit ihren

Ronigen eben fo verfahren murben.

An eben diesem Tage beschioß bie Versammlung, auf den Vorschlag des Hen. Quinette, daß der Konig, nebst seiner Familie, das Haus des Ministers der Gerechtigkeitspflege, Danton, bewohnen solle; daß eine Wache den König umgeben, und für die Sicherheit seiner Person sowohl, als der Personen seiner Kamtite, stehen solle; daß dem Könige, bis zu dem Versammlungstage der Nationalkonvention, eine Summe von 500,000 Livres bewilligt werden solle; daß aber, ohne Erlaubnis des Bürgerrathes, kein Mensch zu dem Könige Zutritt haben solle.

Mit Diefem Befchluffe wart Sr. Pethion nicht-

jufrieben: er wollte ichlechterbings, bag ber Ronig in ein Gefängniß gebracht werben follte, und hatte baju ichon lange bas Gefände bes fogenannten Tempels vorger ichlagen. Raum war alfo ber Befching gefaßt; als auch ichon Br. Manuel vor ben Schranken erichen, und folgende Anrede an bie Stellvertreter Frankreichs biele.

"Gefehaeber! Frankreich ift frei, weil endlich ber Ronig bem Gefebe unterworfen ift. Euch tam es mie allen Bolfern Diefes große Beifpiel ju geben. bem Sechszehnten bleibt nun weiter nichts mehr abria. ale fich vot feinem Oberberren ju verantworten, und fcon biefes Recht fest ibn unter ben Schut ber Das tion. Der Tempel fann bem Ronige und feiner Ramie lie jur Wohnung bienen. Er wird von zwanzig, aus ben acht und vierzig Seftionen ausgesuchten, Dannern Bollt 3hr ber Mation ben Ronia. bemacht werden. feine grau und feine Schwefter, anvertrauen: fo werben fie morgen babin mit aller ber Achtung gefahrt werden, die bas Unglud verbient. Man wird forgfale tig barüber machen, baß fle feinen Briefmechfel unters balten; benn alle ihre Freunde find Berrather. Die Strafen, burd welche fie geführt merben follen, mers ben mit lauter Soldaten ber Revolution angefüllt fein, welche fie errathen machen werben, batuber, baf fie haben glauben tonnen, es befanden fich Stlaven unter ibnen, bie bereit maren ben Defpotismus zu ertragen. Ihre größte Strafe wird barin besteben, baß fle merben rufen boren: Doch lebe bie Marton! Doch lebe bie Ereibeit! ...

Der President ber Bersammlung stellte bem Bergen Da nuel vor, daß fein Borfchlag nicht angenom werben tonnte, weil die Bersammlung bereits beschoffen batte, ben Konig nach bem Sause bes Juftigminis fere zu fenben; allein Manuel bestand auf feinem Ans

tuge, und erklatte, daß in diesem Falle der Burger, juth su die Person des Königs nicht verantwortlich sein könne, weil das Haus des Justigministers mit and dern Hausern umgeben sei, über deren Dacher der Konig leicht würde entslieben können. Die Nationalver, sammlung sah sich genötigt, die Verwahrung des Konigs dem Burgerrathe allein zu überlassen, und diese bieb bei ihrem Vorsage, den König in das Gefängnis des Tempels einzuschließen.

Es murben alfo nunmehr Auftalten gemacht, ben Rinig nach bem ibm, bestimmten Befangniffe ju fub. ren. Bon Rreitag Morgens um neun Ube bis Mone. tag Machmittags um bret Ubr mar ber Ronig in ber flemen Loge bei ber Mattonalverfammlung gebiteben. und mabrend diefer Beit hatten ibn bie Digglieder ber Berlammlung auf die unmenfolichfte, Beije in feinem Unglude verspottet und verbohnt. Es fel erlaubt Gie nen Bug biefer Art, que bunderten, mit ben eigenen Borten eines Augenzeugen anguführen: "Chabot, ein "vormaliger Rapuginen, fagte mitten in feiner Rede; Palles beute vergoffene Blut, alles Elend bes Landes, Pverdanfen wir bem Detneibe und ber Treulofigfeit jes anes Berrathers. Dabet wies er auf den Ronig. -Ber einen Dann, ber auch tein Ronig ift, in feinem "Unglude fo beleidigen tann, ber mug ein Derg baben mie ein Eiger, und Lebensart wie ein Rapuginer. .. .)

Montags, am 13 August, fubr die tonigliche gas milie in zweien Wagen von dem Saufe der Nationals verjammung nach dem Gefangniffe des Tempels ab. Die brachte über biefer gabrt zwei Stunden zu; fo laugfam ging diefelbe vor sich. Dethion und Marunel wollten der Rache, die sie an dem König ausübe

a) Moore Journal T. 1. S. 66. b. D. Ueberf.

ten, weil er fie nach bem Mufruhr am gwanzigften Sin nius von ihren Memtern abgefeht hatte, recht genieffen: fie fehten fic baber in ben Bagen bes Ronigs, befablen burch alle nur möglichen Umwege an fabren. Mabrend bes gangen langen Beges fchrie ber befoldete Dobel und bas lumpige Befindel unaufborlich: "mit ben Eprannen! Beg mit ben Eprannen!" Muf bem Dlabe Benbome liegen Dethion und Manuel anhalten, um ben gefangenen Monarchen Die gertram merte Bildfaule feines großen Borfabren, Ludwige bes Bierzehnten, ju geigen. Die Roniginn mari einen Blid ber Majeftat und bes Unwillens auf ben nieben tractigen Bofewicht Dethion, welcher unmenfelich at nug mar, ibres Unglude ju fpotten, und ibr ble Erum. mer ber Bilbfaule ju wieberholtenmalen ju zeigent De thion fonnte biefen Blid nicht vertragen: "feben Ste etwas freundlicher aus, Dabame, fonft wird Phas Bolt erbittert, und bann tann ich fur bie Rolaen nicht fteben. Sierauf fclug bie Roniginn bie Mugen nieber, und fab meber ben Srn. Dethion noch bas Bolt weiter an.

Der König mar ganz gelassen. Als Dethion und Manuel zu ihm in ben Wagen stiegen, bemerkte Jemand, ber Wagen wurde zu voll werden. Reinesweinges, antwortete ber gutinuthige Mouarch lacheind, Sperr Pethion welß, bag ich eine weit langere Reife in einer vollen Kutsche aushalten kann. — Eine Amspielung auf seine Ruckreise von Barennes nach Paris.

Die Prinzeffinn von Lamballe, Madame Tome, gel, Erzieherinn ber königlichen Rinder, und einige am bere Hofdamen, wurden, zugleich mit ber königlichen Kamille, nach bem Tempel gebracht.

<sup>.</sup> a) Moore 6. 68. \

Ale fie im Tempel angesommen waren, führte Sr. Pethion ben Konig in ein Zimmer, und sagte ihm: bir sollte fein Schlafzimmer fein. Der König erwiesberte; daß es ihm, seiner Meinung nach, dach wohl erlandt fein wurde, sich unter den für ihn bestimmten Zimmern selbst eines zum Schlafzimmer zu wahlen. "Mein!a antwortete Pethion, "dieß ift Ihr Schlafzim"mer, und hier muffen Sie schlafen; benn das ift ber "Wille des Volks. a)

"Auf diese Weise, lagt ein berühmter Schriftselit, b) "rourde, von seinen Unterrhanen, der gute
"mithigste und tugendhafteste Wonarch, welcher jemals
"auf Krankreichs Thron gesessen hatte, eingeberkert und
"in den hartesten Leiden verdammt; derjenige Kinig,
"welcher die Folter abgeschafft, die Leibeigenschaft-auf"gedoben, das Schicksal der Sesangenen gemildert,
"Amerika die Freiheit verschafft, zuerst der Nation über
"die Verwaltung der öffentlichen Einfunsta Rechnung
"abgelegt, und suerst die Alation ausgesordert hatte,
"die Misbeduche abzuschaften, welche in die Negierung
"eingeschlichen waren; derzenige König, welcher, mitten
"miter einem üppigen, verdorbenen Hose, achtehen
"Jahre lang allein tugendhaft und unverdorben geblies
"ben war."

Der Tempel ift ein altes, gothisches Gebaude, mit beben Mauren und einer Art von Befestigung ums geben. Bormals gehörte es ben Tempelherren, bis dies fre Orben von Konig Philipp dem Schonen auf die gungamfte Beife aufgehoben murbe.

Postato ber Konig eingeferfert mar, manbren bie Jafsoiner alle Mittel an, um bas Bolf, welches ben Bonarchen liebte und fich von feiner Berratherei nicht

a) Fennel review, S. 255, Der D. Mobers.
b) Petrier dernier tableau de Paris, T. 1. 6. 261,

überzeugen fonnte, gegen ibn aufzubringen. Dan gab fic Dube, bas Bolt ju überreben, ber Sof babe es verrathen, and bie eifrigften Datrioten batten fich in ber größten Lebensgefahr befunden. Bu biefem Ende murben" an allen Eden ber Strafen Schmabichriften gegen bie-tos nigliche Famille angeschlagen; Die Tageblatter und Beitune gen iprachen in ben unanftanbigften, pobeibafteften Muse bruden, von eben biefer Ramilie; Die unpartheilichen Beitidriften fomobl, ale bie, melde jur Bertheibigung bes Sofes gefchrieben wurden, mußten aufboren, und ibre Druckereien murben gerftort; alle Berfonen, bie man im Berbacht bielt baß fie bas Berfahren ber Satobiner migbilligten, murben gefangen genommen und ins Gee fangniß gefchleppt; befoldete Bolteredner ftellten fich , im Ba ten ber Thuillerien, im Palais Royal, auf bem Plate Ludwigs des Funfgehnten, und auf anberen offente lichen Dlaben, auf Stuble, und beflamirten gegen ben Ronig und die Roniginn, bie fie nicht anders, als Dere Beto und Dadame Beto nannten, ober fie fbrachen Aberhaupt von den Laftern ber Ronige, von der Sittenlas figfeit, Thorbeit und Ruchlofigfeit, aller granfreidifden Monarchen feit dem Anbeginne ber Monarchie. Zuwete fen ftellten fich amel Redner gegen einander über. und ftritten fich. Der Eine vertheidigte bie Monarchie mit ben ichmachken Grunden; ber andere fprach fur bie Res public mit Embufiasmus, und trug, ber Berabrebung gemaß, ben Sieg bavon. Auch bie Schaufpiele, welche auf bie Frantreicher fo machtig wirfen, murben benutt, und nur folde Stude vorgeftellt, in benen bas Ronigibing laderlich ober verhaßt gemacht, und bie republitanifche Regierungsform angepriefen murbe.

Seit dem gehnten August murden alle Ausgange der Stadt Paris, Bareteren genannt, auf das allerger naueste bewacht, und Miemand wurde herausgelaffen,

sis die Eisdrifen, welche die Versammlung neich den Prassingen sandte, um in demselben sowohl dassenige bekannt zu machen, was zu Paris vorzesallen war, als die Berschiffe der Versammlung zu überkringen. Die zwölf-Lommissin der Versammlung, welche nach der vier Armen gesandt wurden, waren am ri Angust bereits abgereifer. Sanst rechtet ober Niemand, wer es anch sen mochte, Ersandis Verlagen, wertassen, Gogar der Benrier des Engländischen Sesandten, welcher Freitags äbgeben sollte, durste nicht eher abersen, als am Sonne täge, am 12. August. a)

Der, von Robespierre und Darat geleitete. Daeller Bargerrath hatte jest alle Gemair in Sanben, und bereichte unumfdrantt, mit einer eifernem Eprane nei. Die Rationalverfammlung war ein blofes Bert. seng in ben Sauben biefes, aus Bleben, Debrbern, und Schurten aller Art beffebenden, Bargerrathes. So oft er irgend eine Dadsregel burchfeben wollte. fanbte er eine Gefantichaft an Die Rationalveriamme lung, und verlangte bald biefes, bald jenes Defret. meldes auch allemal bewilligt wurde, weil es nicht ale gefchlagen werben burfte. In Ber Spite aller bleft Befandeschaften befand ; fich ber Demagoge Robes. pierre. Beit bem gebenten August war ber Abichaum Des Bobels unaufhörlich in Bewegung. Er umringte bas Rathhaus und ben Gaal ber Berfammlung, bets lanete, mit fdrectichem Gebenle, bald ben Ropf eines Unidulbigen. bald tegend ein blutodoftiges Delret und erhielt jederzeit mas er verlangte. Ungefählt funfe abnbunbert Menfchan maren sines Dibegent pur be-Bebnung bes Maire versammelt, welche, am berfchies diner Hefaden willen n. ben Digie Dething ja fpret

chen verlangteri, ' Go blefe Danner und Meiber . faulid auf einmal berein gelaffen werben tonnten, mur. ben in den Berfammlungsfaat eingeinffen, woselbft verifdiebene obriefeitliche Berfonen bei ihren Gefcaften fa' Gen. Babrend biefe bas Unliegen ber im Saale bes Anbilden Verfonen unterfuchten, und Paffe bewilligten, Schlenpten zinige Abberiegen einen armen Mann bevein, ben fie befdulbigten, bas er am Bebenten im Dallafte etmas aeftobien bala. Die Roberitten erflarten : tille fie ihn nicht felbft batten binsichten wollen, fonbern ibn bergebracht hatten, bamit bas Wefet bas Urtheil aber ibn fpreche: wit fie and nichts weiter gegen ibn vor Bringen Unnten, als daß fie ibn beim Diebftable er nannt batten. Der Mann betbenerte, bal et unfchule bie mare. Gin Ratheberr untersuchte Die Sache, fprach thn fret, und bat die Roberteten daß fie ibn los laffen machten. Diefe erwiederten bem Ratheberren: fem Louisrechen fei won teiner Bebeutung, benn fle batten ben Mann feblen gefeben, und wenn er es nicht får eur funde feine Dinrichtung zu befehlen, fo wurden fie Dem Manne fogleich ben Ropf abichlagen. Der arme Mann bat um fein Leben; ber Ratheberr machte vermanftige Borftellungen: aber vergebild. Einer ber Ro. Berirten batte fic eine Senie verfchafft. Dieje mache ten fie pon bem Stiele los, marfen den Mann niedet, Molten ihn feft, und lagten ibm, in Begenwart bes Margenenthes und ber betroffenen Menge ber Antwelenben ben Roof ab, mabet fle ber martervollen Qualen thest Edlachtopferd, und bes gefühlvollen Dittleibs ber . Re umgebenbeit Derfanen, fnotteten, und fich baraber freuten. g)

Dregfotifen Anfwitte fielen in Menge vot.

s). Fenant teview, G. 177.

ning das Gefthi meiner Lefte nicht aupkeitz ich ung, durch Ergabiung berfelden, dies Blauer, welche erust haften Betrachtungen gewönnet find, nicht defindelnt nur sei es mir erlaubt, nach zwei dis deri Jilge augus schren, um zu beweisen, daß das Frankreichliche Ball, welches schon zu den Batten det Ligne Spact mit Granfamkeit vereinigte, und seine wehrlasen Gefangt, nen mit lachendem Munde fatterts diesem dasdarischen Aeraster auch während der geginnereigen Aerasteins leiber! tern geblieben ist.

Die Föderiren fanden in einem Saufe einen jungen und sichenen Schweizeroffzier versteckt. Sie-jogen ihn herver, und befahlen seinem Bodiemen, ihn minde firen. Dies geschab. Run gad einer der Wischer dem Bediemen eine kleine Hanblage, und gobot ihm, den friftrern Kopf langsam abzusägen: "benn, greach er, "diefer schweit Kopf wird sich auf der Alte gut: ansachmen, und die Frifite darf ja nicht verderbeit werdert. Der Bediente weigerte sich, und murde sogleich in Siefe, den gehauen. Herauf sägten zwei Weiten den alfte zwei langsam den Kopf ub, und flectten benfolden und bie Bille.

Einige Schweizer harrn in dem Danse sinat: von nehmen Dame Schith gefunden. Man forderte iffee Anstieferung. Die Schilffel wurden der Dame, mit, de nebst ihren Todiren fie die mudden der Dame, mit, de nebst ihren Todiren fie die mutter wurden derthieckt; die Schweizer wurden durchtiedt; die Schweizer wurden aus ihrem Schupfwinkt! herver großen, auf die Straße geschleppt, und wur der Haufstehen niebergemacht. Mach verähtem Morde semble vor Podis ihne eine Gesandschaft an die Dame, sie um Swege, dung zu bitten, daß man ihr Schreifen verwischt habe. Die Abgesanden richteten ihren Auftrag aus, sagten den Todiren der Dame Artigleiten, spielten mit ihren

711 745

ober Menfchentline telefenden Sanden tell' dem Schoofe bunbaen, and entfernten fich unter nielen Aethengungen.

Mis die Königinn in den Tempel, Thurm gebracht war, konnte fie then Theanen nicht länger zurück hals ben. Wannel, ftatt fie zu tröften, sagte, mit einer Merkengung: "das Bolt verlange nicht Theanen, sons Moer Wint, Madaine. "— Rein Gesicht des Mittelds indipjemats in die Ligerberzen dieser Menschen gekommen: "sie find gransem grung, selbst über die Theanen der Beremorifung zu spotten!

335, Beiber mag es kommen, daß bie. Beiber, biefe affenften und weichen Seichopfe, mabrent affen blutigen Muftrieten ber fcwedlichen Revolution, deren grafitiche Mefdichte an befchreiben mir ju Theil geworben tit. Ro burch Graufamfeit und Ummenichlichfeit nor ben Banern jo febr ausgezeichnet haben? "Dug ich es fact ein Angendenge, beffen Machrichten man, auch bet giner, won der feinigen febr abweichenben Denfungsaut. Sennoch mit Bergnugen liefet, a) "muß ich es gur Schane De des weiblichen Gefchlechtes fagen; Die Beiber find "Des, welche in allen ftermifchen Auftritten ber Revolus "tian immer querft Entfeslichfeiten erfannen und aus "Bibben, ober bie Manner ju frifden Quafen und Mord. "thaten aufmunterten. In ber auf ben fcrecklichen "Lag folgenden Macht, follen fie fich auf ben Leichme-Manen Dreis gegeben, Die Glieber ber Getobeten nebnas sen, und ben Borfdlag, fie ju freffen, gemacht baben. PRoch am Morgen Des eilfren babe ich Beiber in ben "Leichuamen mublen, und, Die leblofen Theile verftum-"mein gefeben. Diefen Sang jur Musichweifung bes mette man felbft in, ber gebilbeten Rlaffe bes Ber Bur Chre ber Beiber muß man facon,

n fr. Delener in Archenholy Minerva. 1792.

daß nur Frankreicherinnen fabig find bergteiden Greuelthaten in begeben; Beutide und Engelianderin nen wurden bei bem blogen Gedanten an Die Didglichten beriplben ichon gurachichaubern!

Die Preffretheit war jest in Paris gatz intenbruckt. Es war Niemand erlaubt, auch nur ein Biack
brucken zu laffen, wenn baffelbe nicht in den erhabets
iken Ausbrucken von der Souverainerat des Bibeis und
bem Verfahren der Jakobiner sowohl, mis der Matter
nalbersammlung, sprach. Zwei oder dret der taleitevollfien und vernünftigken Schriftfeller wurden ermorder,
und bie gange Reaft der biftorifchen Jeder wurde den Händen eines Briffot, Conborcet, Gorfas,
Natur, Prud homme, Carra, und anderer Menfcheit diese Gelichters, überlassen.

Mugust der nene Burgerrath mit einem Bespotismus die Stadt Paris beherrscht, ben man burch die Zeits umftande emischulogte, von dem aber selbst die Ses schichtbucher ber Tyrannei fast nichts ähnliches auf metsen. Willtührliche Einkerkerungen, Versiegelungen der Paptere, militairische Untersuchungen der Hauser, Werlegung des Geheimnisses der Briefe, waren zu seben ber Zeit etwas gewöhnliches, da man von nichts als Freiheit und Gleichheit schreien horte. Die Mationalversamminng selbst fühlte das Empörende dieser Aufstritte. Mehr als Ein mal wurden die Minister ges waltsam in der Aussertigung ihrer Depeschen ausges halten. Die Burger sublten es, und schwiegen; der

a) L'opinion publique se trouve come limée surraptée sons périodiques de Gorsas, Carra, Brissas, Mares, Louver, Robert, Condorcer etc. etc. et c'est par leur canal seul, que l'assaire du 10. Août avoit été présensée à l'Euroge; Palaire, E. 2. B. apé.

"Sanbel ftodte: bas Gewerbe murbe bigf Dund, ble-Blieferungen jur Armee noch erhalten. ? ?? Terne un.

Die leichtfinnigen Parifer nabmen an inflem . . wood: in Ihrer Stadt vorging , teinen Antheil , anfer an bemeit jenigen mas fie perfonlich betraf: bas allgemeine Bellete, bas Giud ober bas Unglud bet gemeinen Befens, tummerte fie nicht. Der E glander Desone bat uns einige intereffante Buge ju bem Bemaite ber Cabt Daris mabrent ber furchterlichften Rouvelfionen bes Staates aufbewahrt. "Die bffentlichen Gpaugrange, ... fdreibt er am 13. August, "find getrange voll van Dien gern, Belbern und Rinbern jebes Branbos, Die fo frob und forglos ausfeben; mie moglich. Benn eine Greine ber gerabe nach Paris tame, ohne etmas van ben mulichen Borfallen gehort ju haben, und burch ben Gorten ber Thnillerien, über ben Dlag Lubmigs bes XV. und in die Elpfatichen Relber inogierte; fo mußte ibm bas muntere Betragen und Die beiteren Bofichter ber Leute, benen er begegnen murbe, nature licher weise auf ben Bebanten bringen, Diefer Lag fet befonders ber Boltefrende, ber Berftrenung und bem Benuffe gewibmet. Es tonnte ibm unmöglich ginfallen, baß bie Erbe, melde er betrete, erft fürglich mit erichlages nen Leichen bebectt gemejen fet, und bag bas Bolt, befefen Lebhaftigfeit und Frobfinn ibm fo febr in bie Mugen fallen wurde, ein paar Tage porber in ber fdrectliche ften Angit, Rurcht und Beforgrif, jugebracht habe. 2m 19. August fand eben berfelbe fcarffinnige Beobe achter bie Gipfalfchen gelber mit Leuten aus allen Stanben angefüllt. In einer ungahlbaren Menge fleiner Buben verlaufte man Erfrifchungen :- fierall ertonte Spiel und Gefang; bie und ba tanbte man im freien

b) Minetpa. Oftolet 2794. C. tage ....

Bette ; am anbern Stellen wurden Bancrutingur und Puppenfpiele verichiedener Art aufgeführt. "Denned. ruft er aus, "bennoch tanten bie Leute auf ben Stras fen, und fingen Freiheltelleber, und achten bes Despetismus nicht, ber unter ihren Augen verfahrt, und bebenfen nicht, bag ibre Mitburger taglich eingefertert werben, ohne bag Semand melg warum, und bag auch fie morgen, mit eben fo wenigem Rechte, eingefertert merten tonnen. " c)

fin ber Parifer, und ihr emporender Egotsmus, fic um weiter nichts, als um thre eigene Derfon ju ber fimmern , mar auch ber Umftant, bag jur Belt einer volligen Anarchie, ba bie Befre nicht nur ichwiegen, fendern ben Bofewicht auf Roften bes ehrlichen Dans nes beschütten, Mord, Strafenraub, nachtliche Eine bruche und Diebflähle, nicht viel baufiger worfieten, als

sur Beit ber ftrengften Polizei.

a) Moore T. r. 6, 130

## Reunzehnte Abtheilung.

Geschichte ber Französischen Revolution, von bes Eud' throundy und Einkerkerung des Königs dis zus gangichten Abschaffung der Monarchie.

obinerpolitie. hatte ber hof am jehenten Angust eine Berschweitung gemaches Zengnisse bes Doktor Moore, des Englanders Kennete: Berrheidigung der Schweizerwache. Manifest den Mac Jakobinernolitie. keinet. Bertheibigung ver Schweizemache. Wobte, vor Engignorts Keinet. Bertheibigung ver Schweizemache. Manifert den Wa-tionalversammlung. Plen der Jakobiner gegen La Jahette. Sons Detboater Jafall durch welchen diefer Man vereiteit wurde. La Ja-vettek Schreiben an den Kürgerrath der Schat Gedan. Betragen des Generals Dillon. Schreiben des Generals Dillon an den Gedes Generals Diton. Edreiben des Seinerals Oillon an den Ge-neral Dumouries, Untwort des Generals Dimouries, Schreiben des Generals Dumouries an feinen Freund Genfonne. Berülche der Generals Dumouries an feinen Freund Genfonne. Berülche der Generals zu franzeit und Leveneur die Armes zu gerölmen, Diefe Verluche sind vergebilch. Ankunft der Kommissarien der Nationalversammlung bei der Armes. Die Kommissarien werden geingen genommen. Umpfriedenheit der Armes sher diefe Gesans gennehmung. La Fagette wanderd mit seinem gamen Generals kabe aus. Er nimmr von seiner Armes spriftlich Abschlieb, so wie auch von dem Bürgerrarbe zu Sedan. La Jasette wird, gebli den übrigen ihn begleisenden Ofstieren von den Deferretätzen auch dem glittliger Geierte gesongen genommen. Schriftlich Arverstas auf dem Lutrider Gebiete gefangen genommen. Schriftliche Proteftas tion diefer Gefangenen, welche aber vergeblich war. Erfarung bes Dru, Dapilan, Die gefangenen Komniffarien der Nationverfamm-tung werden frei gefaffen. Das hollliche Korps. Or. Daverhoult erichieft fich. Betragen ber Generale Luciner und Montesquion; Betragen ber übrigen Generale, porgaglich Dillone und Dumour Dies. Berhandlungen in ber Rationalversammlung wegen ta Ja-pette, wegen Dillon. Schreiben bes Minifere Rojand, Ein neues Blutgericht wird errichtet und die Guillorine permanent gemacht. hinrichtungen bes Bangremont, hinrichtungen bes Dangremont, be la Porte, und be Beaumarchais tauft fich los. Strafen une Beaumarchais tauft fich los. Fortichritte ber bereinigten Ternere Gefangennebe munden. Bestungeringer talet fic ber berichtete der bereinigten Krween in Frankreich. Belagerung nud Sinnakme von Longwy. Bestützung, versche die Nachricht dieser Expering zu Paris verurader. Borichtag des Hon, daan de Bry ein Korps von Königse mördern zu errichten. Betrachtungen über diese Vorschlag. Prosenten zu errichten. Betrachtungen über diese Vorschlage. klamation der Nationalversammung, Fernere Berhandlungen, die Einnahme von Longwy betreffend. Die Nationalversammlung vers abschieder alle Schweizeregimenter in Frankreichlichen Dienften. Jernere Beichtuffe. Der Parifer Burgerrath broht der Berfamme lung. Auswäreige Schriftsteller und Generale werden ju Frank teichifden Burgern ernannt. Granfames Defret gegen die Pries

fet Danton verlangt eine allgemeine Sanssuchung in allen The len Frankreichs. Die Jakobiner nehmen ben Brums feleslich ju ihrem Schulppatron an. Soussuchungen in Paris. Allgemeiner Unwille gegen ben Partiet Bargerrath. Die Berfammlung falifit ben Burgerrath. Der Burgerrath fieat fiber bie Berfamm fiet den Burgerrath. Der Bürgerrath fie fie der die Berfammiung. Magate Frechbeit, Koltsfest in Ehren der in den Thusisterien Getöderen. Fernere Fotrichritte der vereinigeren Armee. Belagrung und Sinnahme von Berdün. Beautepaires heldentod Geweise des in Frankreich noch vorkandenen Avoalismus. Eins den die Enttaronnag des Sonigs in den Provinsen machte. Eindruck, den die enttaronnag des Sonigs in den Provinsen machte. Eindruck, den sie im Auskande machte: prodon, wo man den Englandischen Gesandten in Frankreich inrück berief; in Poliand. deine Gelandter edenfalls inrück betusen wurde; in Spanien; pu Kegensburg. Frankreichische Gesandten die siere Etelen mederte gen. Graufzum Behandlung, der Inglichen Kenntile im Tempel. Berschanzungen um Daris, Problamation der Minister. Nobes vierre flagt Litifot und die Minister an. Proflomationen des Kötze getraches. Der Minister Danton ehr die Inardionalen fammung iewohl, ats seine Kollegen, in Furcht. Geweichtgeen der ersten Lage des Septembers. Eabette. Gombreitt. Pringesin Lambate. Der Hermscher Satte. Den Vereinn. Der Ministen balle. Der fiknnacher Satte. Genorelli. Deinzesign came balle. Der fiknnacher Satte. Dr. Verramd. Der Miniften Roland bluigt die Morothaten. Noland Vkleswechtel mit Sans ketter. Anethode und Ogmen. Abscheinische Orottomation des Partiere Burgefrunds. Die Kommisatien des Jutgefrunds von Der Randonalveramminna, Mährchen, wieldes dem Bolle ett 136lt wurde. Die Bartier Schriffieller loben die Mordthatben. Behnliche Greuel geben in den Produzen vor. Ermordung der Gefangenen, von Orteaus in Aerigiles. Ball der Deputiten jur Kouvention. Naband de St. Ertenne. Marat. Chabot verthridige Marat. Orleans Briefwedhiel mit bem Partier Burgers rathe. Orleans erhalt ben Rabmen Egglite. Diebftable ju Pas art ris. Enemerdung der der Krone jugeborigen Immelen. Derbion und Robespierre entweien fich. Marats Anarif auf Bethion Große Auffrengungen der Frankreicher ine Bertheidigung ihres Landes, Leger Berhaidlungen der froeien Nationalversammtung, Cefte Berfanfung der Nationalkonvention. Abichagiung der Mos narchie und des Soligthums. Fortschritt der vereinigten Armes en. Kanonade bei Salmb, Waffenftuffand.

Suscepere duo manipulares imperium populi Ro-

100 11 0 ..

der nach ber Cemarbung der Protestanten in der berachtiger Besten alem aus Mache Mache Korfs des Pleunsen den Abnitral Collams und die häriges Ermordeten einer Aerschwörung ungeliggt hatten wir die an ihnen begangenen Norpthaten zu beschönigen in Klagten nunmehr auch die Jakobiner den hollschen

Berfdmorung an. um ihren Aufrube und ibre Breuelthaten zu rechtfertigen. Bollte man ibnen glauben, fo hatten bie befolderen Bojewichtet . bie gebungenen Dorber, Die longelaffenen Galeerenfflavett, Die Frene benmadden und bie Rudmeiber, Reanfreid vom Untergange gerettet. Diefen Rumfrarif hatte bie beerfchende Date thei in Rranfreich feit ber Rivolution fcon alljuoft ane gemanbt; es fonnte baber berfelbe auf vernunftige und mathbenfenbe Perforen, uicht langer wirten. 21s bas Bolf aufgewiegelt werben follte, Die Baftille ju gerfte rent, ba gab man vort bag ber Sof bie Statt Daris mir glubenden Rugeln beichtegen, und alle patriotifchen Mitglieder ber Rationalverfammlung hinrichten taffen wolle. Rach ben Grenelthaten bes fechsten Oftobers 1789 murde behauptet: ber Ronig batte ber Stade maris bie Bufubr bes Betreibes entgieben. und fic nach Wes flüchten wollen, und bie Garbes bu Rorps hatten bie Rationalkofarde mit gugen getreben. 3m Februar 1791 murbe ausgestreute bag blenim Schloffe berfammelten, bemaffueten Coelleute, melde berbei geellt waren um bem Ronige Das Leben ju retten, ben Rania batten ermorden, ober entführen wollen. Dad ber gweiten Gefangennehmung bes Ronigs, am isten April 1792. gab man par, baß fic der Ronig babe nach Comple gne fluchten wollen. - So auch biegmal. Der Ronig follte, bem Borgeben ber Jafobiner gufole ge, ein Romplott gegen bie Freiheit und gegen Die Rone fitution geschmiebet haben, welches burch bir Befinge mung des toniglichen Schloffes vereftelt inbreiter mate. Dan berficherte fogar, bag man in ber Buibbe einde' ermorbeten Schweizers einen Belef gefunten babe, in welchem bas gange Gehelmnif ber Sofes tittbede ge mefen fei. Aebnitche Brife hatte mair auch bem Bots geben nach, in ben Taichen eines Bleffelles, Bei.

shuse, Beausset, Bolfins, Pascalis, und and decer, fett dem Infange der Revolution unichnidigerweise. Ermoedeige, nach ihrem Tode enthelt. Es war diese die Bersahrungsart der Jesobiner, daß sie Versannigde ihnen im Wege standen, ermordeten, und dann ihnen unterzeichabens Briefe in die Taschen steckton, welche als Aktensücks galten, um den Mord zu rechte fartigen.

r: Mie unichnibig ber Ronig, und ber Sof übere bannt ve an ben Begehenheiten bes gebeuten Mugufte mar baba ich oben bereits, auf ben eigenen Dons tin ber Jatobiner, binlanglich bewiefen. Dagu will to munmehn noch bas Beugfriß eines Augenzeugen, name ich beet ben. Doftor Doore, hingufugen, meldem gewiß Miemand, Der feine Schrift gelefen hat, bie frengfte Unparthellichfeit abfprechen tann. Diefer pop treffliche Schriftsteller beudt fich an einigen Stellen febe beftimmt bieraber aus. Diefe Stellen will ich. bier meben einander fegen, um ju jeigen, wie Moore nach und nach über biefen wichtigen Dunft jur Gewißheit "Dir, fagt en am 12. Muguft, a) "mir, einem Gremben, ber eben ju Daris anlangt, ift es unmoge Mich zu wiffen, ob man ben Ronig mit Recht ober mit Umredt ber Berratherei befdulbigt; aber ibas fe "be ich, bag es nothwendig ift, ibn berfelben anguffas Baen . um bie gegenwartigen Maasregeln vor ben Mu Paerr bes Bublifums, ju rechtfertigen. 2m 22. Muguft fdreibt er:b) mas auch einzelne Soffente munichen, Pund in welcher Berbindung fie mit Frankreichs Reine ben Reben mochten, bes Ronigs Abficht am gebenten Auenft wor affenbar nur, fich ju vertheibigen. . . .

b) 6. 95

a) Moore Journal, T. s. G. 34. ber Deutschen Her berfetjung,

Das jezige allgemeine Gefchtel , als babe ber Ratia att Menem Tage angreffen laffen, ift gang obne Grund. Rerfter: a) "menn bie Rathgeber im Ballefte miebe El Mitigfeit , Reftigfeit und Entichloffenheit gehabt batten, sin mufbe ber Dlan ber Amettler ber Einborung (bet nodfbbinet) vernichtet worden fein, und bei Aussaus Aberfelben mare gang anbere, bleffelcht getabe gegenfete tig , ausgefallen. . - Ferner b) "bas fanfte , nicht mut "Ehrgeige geftimmte, Bemilth Des Ronigs, fein Betfagen Phit Dem Antritte feiner Regferung, feine Frommigfoits Therhaupt alles, was ich bon taleblutigen aufride "tigen Benrthellern'y felt ich mich bier (gu Barte) anfe Batte, pon tom gehore babe, überzeugt mitt, bas et Mair Bunich und fein Entschluß war, berZKonftitus Melon getren ju bleiben, wofern man nur bet Ranftis Midlion erlauben wollte, ihm getreu ju bleiben. ... Man bat mir nie beweifen tonnen, Dag er fe vers "forothen, ober babin geftrebt babe, bie alte Regier Prungeforin wieder berguftellen. . - gerner:c) "menn Fich alle erwiefenen Umftanbe, welche mir über bis Bass Mille bes jebenten Engufts befinnt gerborden find, aufs Miene barchgebe, fo wirb es mir febr mabrimeinlich, Phus man in ben Thuillerien nur die Abfitht batte, Ach ju vertheibigen. Die Ratuftrophe biefes Tums Mommt blog auf Rechnung bes anmaglichen neuen Mai Met Bargerraths, ber Ermorbung Dandats, und Bret Rabinheit der Marfeiller und Bretagner Pherie ten. - Ferner: d) "bie ben Konig einen Eprannen nennen, ber es auf Blurbergleßen angelegt habe, this "ien\_ibre Antlage nicht beweifen. . . . . Ga untferift omar Lubwig ber Sechszehnte bas Bint feines Bolles

a) 6. 304.

b) 6. 104. 105.

<sup>0) 6. 125.</sup> 

<sup>4) 6, 126,</sup> 

An vergießen, bastiman vielmese mit Recht glauben kann, seine Aburigung gegen alle Maastryein dieser Afet sei die Unsache, warum seine Felinde triumphis kein, und warum er selbst ungläcklich ist... — Ende lich: a) die Samen genommen, ist es nicht minden dich: a) danben, des Känigs Parthei set am kebenten August der angretsende Theil gewesen, als wenn man annehmen wollte, nicht die Köberirten und ihre Beiserbeiser wären aus der Barstadt St. Am koine zu dem Schloss bei Thuillerten marichiert, sons wenn das Schloss sei auf die Porstadt losgegungen, wund habe die angegetisen.

Diemit ftimmt auch bas Beugnis eines andern Tilgengengen, bes Englanders Fonnel aberein. "ift es, b) fagt et, "von ben glaubmurdigften Bengeh merfichert worden, daß es der Ronig, felt feiner Atie. nabme ber Ronftitution, ein für allemal ausgefolagen "habe, eine Privattorrefpondent mit ben Drimen, fo. mobl mittelbar, als unmittelbar, zu unterbalten, und "bag er fich nicht mehr als Ein mal, und amar bei fole menber Belegenheit, barauf eingelaffen babe. "Deingen wandten fich an ihn und baten um Unterftige . Pinng an Belbe; ber Ronig foling es tonen aber ab, and fcbrieb ihnen : ba er es für gut befunden, bie Ronffirution ju genehmigen, und ba er gefchworen Shave, blefelbe gu vertheidigen; fo wurde er fich nie Piraend Etwas, worüber ibm fein Demiffen Bore mutte machen tonnte, ju Schulden fommen laffeff. wind bas ibm von ber Ronfttution bewilligte Gelb blot Bufrechthaltung berfelben anwenden.

Diefe Zeugniffe unparthelifcher und fretiber Mugens

a) S. 128. b) Fennel review. G. 275. ber Denbichen Reberfehung.

pengen werden jedem Unbefangenen die Unschuld beit Maigs binlanglich beiveisen. Woffer ich alle, theils gerbuckte, theils schollen, von den gloudrockrigskrieder, sonn mir mitgeheilte, Beigniffe dieser Art anfahren, de warden noch mehrere Seiten damie angestilk werben konnen: ich habe mich aber norählich unt mit die Benguiffe der Englander einschränken wollon, weit diese inehr deweifend find, als die Benguiffe der Frankreichtschen Freunde des Königs, die man vielleicht für patitoilich mit balten geneigt sein mochte.

Der Biverffant ber Schweizer mar vollig gefete mafig: bret positive Gesehe ber neuen Ronftrution lege ten ihnen die Pfliche auf, fich bis auf den lehten Mann au mehren. Erftens: ber Etb, ben fie geichworen bate ten, die Ronfittution aufrecht zu erbalten, und die Das gion und ben Ronig ju vertheibigen; ameitene: bas in der Konflitution enthultene Gelet, burd welches ic berbaupt die bemaffnete Dacht verpflichtet murbe, Ders fonen und Eigenthum gegen alle Angriffe ju beschüßen! brittens: bas in ber Ronftitution enthaltene Befet, wermage welches jedem Goldaten befahlen mar, feinen Poften au vertheibigen , und Gewalt mit Bergit ju ver-Dem Ronige batter bie Schweiser noch abem blef, als feine Leibroache, gefdworen: für feine Dem fon bis auf ben lesten Blutetropfen fich ju mehren: und am Morgen vor ber Schlacht batten fe von ben Berren Bethion und Raberer fomabl, ale von ben Commenbanten ber Dartier Burgermille, bagt ben ause Brudlichen Befehl erhalten. Dieje tapferen Rinder ber Alven find bem aufalge ihrem Gibe und ibrer Bfliche getren geftorben. Sanft rube ibre 2fche!

Die Nationalversammlung fab ein, daß fie, durch Algegung und Einkerterung ihres rechtmäßigen Oberheren, des Ronigs von Prantvalch freidet, als durch

ven und gnimütigen Monarchen, sich vor den Angen von gang Europa verabscheungswu dis gemacht house; son gang Europa verabscheuungswu dis gemacht house; sondernahm es daber dies ihre Frevelihaten dusch ein Montsest zu rechtertigen. Da keine guleigen Entschuldigungen vorhanden wartn, so mußten Saphisereien und Scheingrunde ausgesucht werden; dahen munde dem größten Sophisten in der Versammiung, dem Name der aus Christy und Herrschsuch alles purthunim Standie war, dem Markis von Condorces, ausgetragen das Munischt auszusehen. Dieses merkwirdige Manisch, welches ein wichtiges Aftenstück für die Geschichte ist, lauter solgendermaßen:

Die Mationalversammlung bewogen bes ben, die Zusammenberufung einer Raeionalkonvention zu verankulten, und die vollziebende Gewalt den Banden des Ronigs zu entziehen.

Die Rationalversammlung ist ber Micion, Emison und der Machwelt, eine strenge Rechenschaft über die Grande schuldig, welche sie bewogen haben, ihre seten Beschlusse zu fassen. Da sie auf Einer Seite die Pflicht hatte, ihrem Side getren zu bleiben, auf der andern, die Oflicht das Baterland zu retten; so dat sie beide Pflichten zu gleicher Zeit erfüllen, und alles thun wollen, was das öffentliche Wohl verlangte, ohne sich eine Bewalt anzumaßen, die ihr von dem Bolle nicht anvertraut war. Del der Eröffnung ihrer Sipangen sachte eine Versammlung von Ausgewander, den auf den Gränzen, welche mit allen benjenigen in Berbindung fand, die in den Abtbellingen und unter den Linientruppen noch Felyde der Freiheit waren, nocht son Linientruppen noch Felyde der Freiheit waren, nocht son Linientruppen noch Felyde der Freiheit waren, mocht

Schrecken festen, feregeführte Stagtebarger ju abarre. ben, baf bie Ronftitution bas Gewiffen verlete, mit baß die Ausübung bes Gottesbienftes Goismatifern und Gottlofen burch bas Gefes anvertraut worden Di Much murbe bie Frankreichifche Freiheit burch eine .. mue ter machtigen Ronigen gefchloffene, Uebereinfunft' ber brobt. Diefe bielten fich fur berechtigt, ju bestimmen. in wie fern bas gintereffe ihres Defpotismus uns er tanben murde frei ju fein, und fie bilbeten fich ein, baf bie Souverainetat bes Bolles und die Unabbangigfeit Rranfreiche fich por ben Armeen ihrer Stlanen bucten merbe. Alles fundigte bem jufolge einen Bars gerfrieg und einen Religionetrieg an, beffen Befahren burd einen auswärtigen Rrieg noch größer werben mar ben. Die Rationalversammlung bielt bafur, daß fie ble Musgemanderten im Baume balten, und bie unrubigen Priefter burch ftrenge Beichluffe jur Ordnung brin. gen mußte: allein ber Ronig bediente fich gegen ibre Beidhuffe ber aufichiebenben Bermeigerung ber Genebe migung, welche ihm vermege der Sonftitution aufam. Enbeffen maren jene Musgemanderten, jene Driefter, thatig im Dahmen bes Renigs. Um ihn wieben in bas, mas fie fein rechtmäßiges Anfeben naunten. wine aufeben, ergriffen bie erften bie Waffen, predigten bie andern : Mord und Bemath. Sene Ausgewandergen maren bie Buiber bes Ronigs, feine Bermandten, fet ne Höflinge, feine vormalige Leibwache: und ba bie Bergleichung biefer Thatfache mit bem Betragen bas Ronigs, jum Diftrouen berechtigte, bas Miltrauen "Todar gur Pflicht machte; for zeigte ble Berneigerung Der Genehmigung foider Sbefdluffe, bie nicht aufaci fchoben werden fonuten ohne gang vernichtet ju mertier, Deutlich, wie bas, vermoge bes Gefrees aufichiebenbe. menter burch bie Art fich beffichen ju bebiepen nubabinet

Digitized by Google

Beworbene, Beto bem Ronige bie unumfdrantte und willführfiche Dacht gebe; alle Maasregeln, welche bet Befeggebende Rorper jur Erhaltung ber Freiheit für nothe wendig erachten mibdie, unfeaftig ju machen. Geit jes der Beit jeigte bas Bolt, von einem Ende Des Reiches jum andern, feine traurigen Beforgniffe, welche eines Sturm anfundigten, und ber Berbacht gegen bie volle Bebende Betbalt wurde auf eine nachorditliche Beife dant, Die Rationalverfammung veeloff ben Duth nicht. Burften, welche fich Bunbevermanbte Branks teiche mannten, hatten ben Etriegewinderten nicht etwa einen Buffuchtsort, fonbern bie Erlanbnis gefdentt, fich ju bewaffnen, ein Eruppenterps ju bilden, Goldes ten auszuheben, und Borrath jum Rriege anguichaffen : fogleich murbe ber Ronig burd' eine felerliche Botichafs erfucht, wegen biefer Berletung bes Bolferrechte ein Stillfdweigen gu brechen, welches fcon gu lange gebaue Er fchien bem Bunfche ber Mation nachmie deben. Rriegsauruffungen wurden befohlen; allein man bemertte balb, baß bie, burd vin fcmubdes ober mite wiffendes Minifterium gefeiteteten, Unterhandlungen fic barauf einfchränfen wurden, eitle Berfprechungen ju ete Salten, welche, ba fie ficht vollzogen werben marben, entweder als eine Schiffige, wher als eine Beleibigung, angefeben werben milften. Inbeffen marbe ber Bund ber Ronige aufe Deue thatig; und an ber Spife Des Bunbes Beigte fich ber Raffer, ber Schwager bes Ros nigs ber Frantreicher, welcher mit ber Ratfoff burch ele nen Bererag verbunden war, ber mur ihm Rugen fcaffe. be, ben bie, burch bas Minifterium betrogene, tonffie tulrende Berfaminling beibehalten , und fogar, um ibn belaubehalten, bie, bamuit gegranbete, Doffnung eines Banbeiffes mit bem Daufe Branbenburg anfgeopfeet bette. Die Mationbiotefaminting biete buffer, bag ce Rennter BL

megen ber Sicherheit Franfreiche nothwenbig wars, bei Ralfer ju ber Erflarung ju notbigen, ob Er ibn Bin besgenoffe, ober the Reind fenn molle, und ju ber Babl amifchen ameten einander wiberfprechenbeit Bertragan, beren einer ibn berbflichtete Rranfreich Bulle gu leiften. und ber andere ibm die Dothmenbigfeit guffegte es anaugreifen : Bertrage bie mit einander nicht belieben Coim. ten; wofern man nicht die Abficht eingefteben wollte, ben Ronig von ber Darion abaufonberg., und ben Rrieg gegen bas Rranfreichifche Bolt als eine, einem Bun. besvermanbten bewilligte, Bulfe vorzuftellen. Die Ant. wort bes Raifers vermehrte bas Diftrauen, welches aus biefein Bufammenfluffe von Umftanben fo nathrite entiffanb. Er wiederholte in berfelben; gegen bie Ben fammlung bet Stellvertreter bes granfreidilden Bal fes, gegen bie, in unfern Stabten vorhanbenen, Boles gefellichaften jene ungereimten Befchulbigungen, melde Die Ausgewanderten fomobl, als die Anbanger bes Rromt reichifchen Minifteriums, fcon fo oft haben in ben Se genrevolutionspreffen brucken laffen. Er verficherte, baf es fein Bunich mare, ber Bundengenoffe bes Ronigs au bleiben ; und boch batte er eben ein neues Bunbuig aes gen Kranfreich, ju Gunften ber Gemalt bes Ronigs ber Rranfreicher, unterzeichnet. Diefe Bundniffe, blefe Ber trage, biefe Rante der Musgemanderten, welche biefels ben im Dabmen bes Ronige ausgewirft hatten, waren von ben Miniftern vor ben Stellvertretern Des Bolles verborgen gehalten morben. Reine öffentlide Difbille gung biefer Rante, feine Bemabung bes Conies, Die fe Berfchworung ber Monarchen du perbinbern, ober ju vernichten, bewies ben grantreidifden Signesbun gern und ben Bolfern Europens, ball ber Ronie fein Intereffe mit bem Intereffe ber Dation aufrichtig, per-Diefes anscheinende Ginverftanbnif amir bunden babe. ichen bem Rabinette ber Thuillerien und bem Ras

thing many

Sinceie fin Mien fillen feltenillen mild. (\*\*Die Abands malverfammilung fichte wester in Bester fie den Milleren bester findeliteren bester in bester findeliteren bester findeliteren bester findeliteren in bester findeliteren findeliteren Geliefen den staten findeliteren findeliteren Geliefen findeliteren bester findeliteren Geliefen findeliteren bester findeliteren Geliefen findeliteren findeliteren Geliefen findeliteren findeliteren Geliefen findeliteren findeliteren Geliefen findeliteren fin

"Der Machfolgele Bespille fillglie Let Diefet fines Er mollte für bie; fid Effiffe Sententenbeit. Santen Entfchabigungen fortera bie mitt ber Grandigale difden Roufitution unberrigfid, Und ber thutbidie gigfeit bet Bation unigegen voorem it Ge verlamites Exitatrelis folle, gegett bas Butrauen bed Bolle boit # sign be verratherifd banden; und bie Stechte beffete ben wertigen, Er brachte endlich neue Rlagen porwithe, wie er fagte, feine Unterhandlung juliegen, de nicht ble Dacht ber Baffen berfucht worben mare. Der Rinig fchien einzufehn , bag biefe Aufforberung ant Rbiffe nicht gebulbet werben tonne; obire eine famibilde Edmade ju verrathen; er fofen enolid eininfeball, wie treulos biefe Sprache eines Feindes fet, ber mit bikum an feinem Schicffale Theil ju nehmen und fein Bunbnig ju munichen borgab, um gwifden fin und bas Bolt ben Saamen ber 3mietracht ausju ftreibn ; welcher unfere Rrafte ichmaden , und bie Ant werbuttg berfelben aufhalten ober fioren follte. Bufole: as ber einemmilgen Defnung feines Graatsrathes folug er ben Rrieg wer; und bet Rrieg murbe befchloffen

Monburch, bag er die Zusammenrottungeir ber Ausgewanderten beschühte; bag er ihnen erlaubte, unfere Grangen in bedroben; bag er Truppen jeigte, bie ber reit march, fie, im erften galle eines glucklichen Erfolges, zu unterftugen; bag er einen Bufluchtsort ihnen im Raden bereit hielt; bag er bei bem brobenben Burbe blieb! daburch nothigte ber Konig von: Inngaret Frankreich zu koffpieligen Bertheibigungsauftniten: ersichopfte Frankreichs Finanzen; Abrach ben frechen, in ben Abtheilungen vertheilten, Unruheftitern Muth eine machte die Staatsburger besongt; und unterhielt auf diese Weise die Unruhen Niemals haben thatigere Feindseligkeiten einen Krieg rechtmäßig geniacht. Demofelben erklären hieß bloß fich zur Wehr sehen.

"Damale Connte bie Mationalverfammlung Beurb eheilen , wie febr, ungeachtet fo oft wieberholter Bern fprechungen, alle Unftalten gur Bertheibigung vernache laffigt worben maren. Dennoch fiel ber Berbuitt. bas Mistrauen, mur noch auf bie Minifter, auf bie acheis men Rathgeber bes Ronigs : allein man fab bato, baff Die patriotifden Minifter in ihren Arbeiten mehinbert und von ben Unbangern bes foniglichen Anfebenes von benen, bie fich einer Unbanglichfeit an bie Berion bee Ranigs rubmten, mit Erbitterung angefallentwurben. Unfere Armeen plagte politifche Zwietracht. - Man ftife tete Unelnigfeit gwifden ben Unführern ber Erneben. amifchen ben Beneralen und ben Miniftern. a Man wolle te aus femen ; ju ber außeren Berthelbigung bes Rrante reichifden Gebiete beftimmten, Urmeen bas Werthena einer Parthet machen , bie es nicht verbarg , bag es the re Mbficht fet, thren Billen bem Billen ber Steffver. treter ber Mation unterzufchieben. Die beimlichen Mane: Le ber mriefter, welche thatiger murben' als ben Bried. ausbrad, erforberten ichlechterbings ein Beit um fie. im Baume ju halten. Diefes Gefet murbe gegeben. Die Errichtung eines Lagers zwifden Beris und ber Girange mar eine Beranftaltung, Die felte gindlich ause) gefreinen ibar, weil fie fongohl jur auffern Bertheible anna , ale und baju biente, bie inneren Abibeilungen in besubigen, mub bes linuben juvor ju fammen, mels

de aus Beforgnis hatten "entstehen Konnen. Die Entrickung eines folden Lagers wurde zwar befahlen, aben bie beiden Befahlisse wurden verworfen, und die pastiotischen Pinister murden verabschiebet.

"Die Rottfeitution hatte bem Ranige eine Leibtom de von 1,800 Mann bewilligt, und biefe Reibwacht legte auf eine freche Belfe einen Unpatriotismus an bet Tag, welcher bie Staatsburgen theils unwillig machtei Belle in Kurcht feste. Dag ber Ronfikution, vorzuglich Saf ber Breibeit und ber Gleichheit, gaben Anspruche unter biefelbe aufgenommen au werben. Die Berfammlung fab fic genothigt, fie aufzuheben, um for wohl die Unruben ju verhuten, welche biefe Leibmache nothwendig balb verenlaffen mußte, ale die Rompfotte ber Segenrevolution, von benen fich fon an viele Sput ren zeigten. Der Befchluf warb genehmiger aber in einer Brollamation labte ber Ronig eben Dlejenigen, die er furz vorber verabschiedet batte; eben Diejentgen, die er als Manner erfannt batte, melde mit Recht ans geflagt murben Beinde bet Freiheit gu fepn ...

Die neuen Minister gaben Grund jum Mistraus en; und ba bieses Mistrauen sich nun nicht langer auf sie einschränken konnte, so siel basselbe auf den Konig selbst. Die, auf die beiden Dekrete angewandte, Vers weigerung ber Genehmigung; auf Dekrete, welche durch die Zeitumftande nothwendig wurden: deren Bollster, dung schnell geschehen, und mit den Zeitumftanden auf hoten mußte; diese Berweigerung ward von der öffente lichen Meinung als eine solche Auslegung der Konstitutionsakte angesehen, die der Freihelt, und sogar dem Geiste der Konstitution, zuwider ware. Das Volk zu Berie besand sich in einer außerordentlichen Bewegung zu ungehlicher Meine Staatsburger vereinigte sich,

eine Bittfdrift ju übergeben, um bie Buructberufung ber patriotifchen Minifter ju verlangen und bie Burnd. nehmung ber Bermeigerungebefrete ju genehmigen, IN beren Sunften fich bie allgemeine Delnung laut erflart batte. Gle verlangten bemaffnet por ber Dationalver' fammlung vorbet ju befiliren, nachbem vorher ihre Abgefandten ibre Bittichrift murden vorgelefen baben. Diefe Erlaubnig, welche andere bewaffnete Rorpe bereits erbalten batten, murbe ihnen bewilligt. Gie munichten Diefelbe Birtichrift bem Ronige ju überreichen, und fie unter ben burch bas Gefet bestimmten Formalitaten gu allein ju ber Beit ba ble überreichen: herren des Sargerrathes ibnen angufundigenmen , baf ibre Abgefandten, welche anfanglich maren ab. gewiesen worden, enblich murben angenommen werben, offnete fich bas Thor, und bie Denge fturate in bas Schlof binein. Der Gifer bes Maire von Paris; bas Hebergewicht, meldes feine Tugenden und fein Datrio. tiemus ibm über die Stanteburger geben, und die Se genwart ber Stellvertreter bes Bolfes, beren auf einane ber folgende Deputationen ben Ronig beftanbig umringten, Berbinderten jede Unordnung. Benige Bufammenrottune gent, wenn fie eben fo jabireich maren, haben geringere Unordnung veranlaßt. Der Ronig hatte das Beiden ber Freihelt auf fein Saupt gefest; er hatte ben Staatsburs gern Berechtigfeit wieberfahren laffen, inbem er ertfarte: er bielte fich mitten unter ihnen fur vollig ficher. Zag ber Roberation nabte beran. Staatsburger aus ale fen Abthetlungen follten nach Paris tommen, um bafelbit bie Aufrechthaltung jener Freihelt ju fcmoren, fur welche Re an ben Grangen ftreiten wollten. Miles fonnte noch gut gemacht werben; aber bie Ariftofraten faben in ben Borfallen bes zwanzigften Junius weiter nichts, ale eine gunftige Gelegenheit, swifden bie Einwohner von Daris

und Die Ginmobner ber Abtheifungen 3mietracht ju freuen; fo wie auch awifchen bas Bolf und bie Armee; Imifchen bie verichiebenen Theile ber Bugermili; amifchen bie Staatsburger, welche in ihren Bobuungen blieben, und biejenigen, welche bie Berthetbigung bee Staates übernahmen. Ochon am folgenben Lage atts berte bet Ronig feine Oprache; eine verleumberifche Proflamation murbe in Menge unter ben Armeen aus. gethelle 313 einer ihrer Generale fam, im Dahmen ber feinigen , Dache ju forbern und bie Schlachtopfer ause jugeldenen. Gine glemlich große Mngabl von Muffebern ber Abthellungen ließ, in untonftieutlonemaßigen Bes fchiffen, ben Plan bemerten, ben fie gemacht batten, fic als eine Dittelmacht gwifden ber Rationalverfammlung und bem Ronige aufgumerfen. Die Fries benseichter fingen, fogar im Pallafte bes Ronigs, ele nen verwirrten Projeg an, in welchen man blejenigen Datrioten ju verwickeln hoffte, vor beren Machfamtelt und Salenten man fich am melften furchtete. Schon batte einer biefer Richter es verfucht, in bie Unverlege barteit ber Stellvertreter bes Bolfes einen Eingriff ju thun; und affes fundigte einen fein angelegten Plan an, vermoge welches man in ben Gerichtshofen ein Mittel finden wollte, bie fonigliche Gewalt willtubrlich ausjudehnen. Briefe bes Minifters befahlen, Gewalt gegen bie goberirten ju gebrauchen, welche nach Daris tommen wurden, um ben Eto ju fcmoren fur bie Breihelt ju ftreiten; ja es bedurfte ber gangen Thatige teit ber Rationalversammlung, Des gangen Patriotise min ber Armee, und bes gangen Effers ber aufgeflare ten Staatsburger, um bie traurigen Birfungen blefes beforgunifirenden Planes ju verhuten, welcher ben Burgerfrieg angunden fonnte. Gine Mufwallung bes Das tribitsmins hatte, in einer bruberlichen Bereinigung, Die

Imietracht erflickt, welche fich nur zu oft in der-Natine natversammlung gezeigt hatte, und hieraus konnte noch ein Mittel zur Rettung entstehen. Die, auf Befehl des Königs und zufolge einer Klage des Aufschers der Zivilliffe angefangenen, Prozeste konnten aufhören. Der durch eine ungerechte Absehung dafür bestrafte Pethian, daß er das Blut des Volkes geschont hatte, konnte von dem Könige wieder eingesest werden; und es war möglich, daß diese lange Reihe von Fehlern und Persenkthereien ganz auf jene treulosen Aathgeber zurück fiels besten ein allzu zutrauliches Bolk schon seit langer Zeit die Sewohnheit hatte, die Verbrechen unserer Könige beizumessen,

"Damale fab bie Dationalversamminng ein, baß bas offentliche Bohl außerorbentliche Maasregein erbeis fche. Gie eröffnete eine Debatte über bie Dittel Das Baterland ju retten; fie mabite eine Contmiffion, wele der aufgetragen murbe uber biefe Mittel nachzudenten und Anftalten ju benfelben ju machen. Die Erffarung, bag bas Baterland in Gefahr fet, rief gle Stagtsbury ger ju ber gemeinen Bertheibigung, alle offentlichen Ber amten an ibre Doften; und bennoch fab man, wie, mitten unter ben unaufhörlich wiederholten Rlagen aber Die Unthatigfeit ber Regierung, über Die Dachlagigfeit, ober bie ichlechte Unordnung ber Rriegeruftungen, über bie unnugen ober gefährlichen Bewegungen ber Armeen. beren anerfannter 3med es war, bie politifchen Opes fulationen eines Generals gu begunftigen; man fab. wie unbefannte ober verbachtige Minifter fonell einander folgten, und, unter neuen Dahmen, biefelbe Unthatigfeit, mit benfelben Grunbfagen, mieberum bare Soten.

"Eine Erffarung bes feinbliden Benerals, melder

perfprach, mußte noch den Berdacht vergrößern. Der Beind Krankteichs ichien in derfelben nur mit der Berthels digung des Königs der Krankreicher beschäftigt. Seche und dernatig Millionen Menschen rechnete er für nichts, den Bergleichung mit einer privilegiren Famille: Welche bedecken, um die kleinste Beleide Burg zu rächen: und der König, fant seinen Unwillen über ein Manisest au zeigen, dessen 3weet es war ihm das Zutrauen des Volkes zu rauben, schien pur ungere tee es kalt und furchtam zu mißbilligen.

Ber tounte fich beun wundern, bag bas Diffe Frauen gegen das hochfte Oberhaupt der vollgiebenden Semalt ben Staatsburgern ben Buuld eingegeben bata Die, bur Berthetbigung Des gemeinen Befeins beftimme; ten, Eruppen fucht langer unter bet Aufficht besjenie gen Rouige ju feben, in beffen Dabrien Branfreich ans gegriffen murde; nicht langer bie Gorge ble innere Rus De ju erhalten bemienigen anvertraut m feben, beffen Intereffe glen Unruhen bum Bormanbe biente ? Bu bles fen Bemeggrunden, welche gang Frankeich gemein mas ren , famen noch andere , welche befondere bie Chumohner von Paris betrafen. Git faben baß bie Samilie ber Roblenger , Berfcmornen bie gewöhnlicha Bejellichaft bes Ronigs und feiner Saralle quemachten. Schriftfteller, welche von ber Bivillifte triolbet tourben, Suchten , burch niedertrachtige Berleumtnigen, ble Das , wifer im übrigen Frankreich verhaft, over verbachtig ju machen,, Dan magte ben Berfuch, potichen bie armen Staatsburger und bie reichen 3mieracht ju ffreuen; Dire greulofe Mante murbe Die Birgermilig unrubig gemacht; und nan fuchte unter berfeben eine rovaliftie foe Darthet je ftiften. Meberhaup: Schienen fich bie

Reinde ber Freihelt amilden Paris und Robleng vertheile m baben, und mit ihrer Bahl wuchs auch ihre Frechbett. Die Ronftitution lette dem Ronige auf, ber Das gionniverfanimiang, vom blobenbeit Gefahren Rachricht an appenz' benute bedunften en langer. Bitten um non bem Ministerium bie fpare Remanig des Mariches der Bergeichen Armee muntbalten. Die Konstitution freicht: gegen ben Rhuig: eine gefehmaßige Abfebung aus. woun er fich nicht auf eine feierliche Weife ben , in feinem Mabmen gegen tie Ration unternommenen, Angriffen wie enlegen murbe. Die guegewanderten Bringen bat sen aber Offentlich im Dabmen bes Sonigs Unleben ace made: fie battin in feinem Mabmen auswartige Trume me gefauft; fit batten in feinem Rahmen grantreichi fo Regimenter angeworben; fie batten ibm außet Rounfreid eine Leibmache errichtet; Diefe Thatfachen maren feit langir als feche Monaten befannt, obne bag ber Ronig , beffen offentliche Ertlarungen , beffen Ber femerben bei ber auswärtigen Dachten, Die Birfung biefer Rante mirben verhindert baben, ber Pflicht. welche die Ronfatution ihm auflegte, ein Genuge gethan batte. 199 Holmen marbant a thing man

"Bufolge biefer machtigen Beweggrunde forberten gablreiche Bittioriften, bie aus einer großen Anzahl von Abtheilunger ankamen, und der Munich mehrerer Settlonen der Stadt Paris, auf weichen den allgemeisne, im Nadmen der ganzen Stadt anegedeuche Naufch folgtel die Aberung des Könige, oder die Pulpenfign, der königlichen Bewalt. Dan konnte die Rationalver, familing es nicht länger abichtagen, dies proße Frage, im unterfuchen.

ner reiflichen und iberlegten Unterfuchung, ju enfichele ben ; nach einer felerlichen Debattes nachbem fie alle

Digitized by Google

us Abuitage

Deinungen marbe gefibrt', und erwogen haben. Aber He Gebuld bes Bolles mar an Ende. Es erfchien auf Ciamal, gang, ju Ginem Imede und Ginem Biffen vereinigt. Es begab fich nach bem Bohnorte bes So ulas, und ber Konig tam nach ber Martonafverfamme lung, um bafetoft einen Suffuctroort ju fuchen, wett fim bekannt mar, baß, vermoge ber briderlichen El nigfett gwifden ben Binwohnern von Bails und ben Brwohilein Der Abtheilungen, Diefer Buffuchtvort beilig

Buttag erfalten batten beit Auftrag erfalten, bie Bobitung bes Rbings, welche bet Ronty fo eben bers faffen Barte , ju' verthelbigen : all in man hatte Schweb erfotbaten neben fle geftellt. Das Boll fab feit tane get Beit, mit Beforgniß und Beemunberung, Carrele terbataillone an ber Bewachung bes Ronige Theil nebe men, tros der Konstitution, welche iffm nicht erleite eine anslandische Bache gu baben. Schon feit langer Beit mar es leicht voraus gu feben, bag biefe unmittels bare Berlegung bes Gefetes, melde netartider Beffe beftandig in bie Augen fiel, fraher ober frater großes Ungluck veranlaffen murbe. Die Rationalversammlung batte nichts verfanmt um bemfelben juvor ju tommen. Berichte: Debatten; Borichlage, bie von ihren Die gliebern gethan, und an die Musichuffe vermiefen ware ben , baiten bem Ronige fcon feit mehreren Monaten bie Morbwendigteit gezeigt, von fich biefe Manuer ju ents fernen, welche die Frankreicher an jedem andern Orte allezeit als Freunde und Bruder betrachten werben, welche fie aber nicht, trob bes Bunfches ber Ronftitte tion, bei dem tonftitutionsmäßigen Ronige feben tonne ten , ohne Berbucht ju fcopfen , bag fie bie Bertjem ge ber geinbe ber Freiheit geworben maren.

Bermoge eines Beichluffes follten fie fich int

nen: affeln ibr Mufdbrer, von ben Deinifern unter fintt, perlangte eine Abanderung beffelben, und bie Mationalversammlung willigte barein. Gin Theil ben Solbaten follte in ber Dabe von Paris bielben, jeboch obne irgend eine Urt von Dienft, burch melden bie Beforgniffe ernauert merden tonnten: und gegen ben Bunfch ber Nationalversammlung, gegen bas Gelet, wurden fie am gebenten August ju einem Gefchafte ges braucht, von welchem alle Beweggrunde ber Menfche lichfeit und ber Rlugheit fie batten entfernt halten follen. Gie erhielten ben Wefehl auf Die bewaffneten Burger Remer ju geben, ju eben ber Beit ba biefe fie jumi Erleben vermabnten, ba unzweihrutige Beichen ber Bribe berlichfeit ankundigten, bag berfelbe murde angenome men werben; ju ber Zeit, ba man eine Gefanbischafe ber Mationalversammlung sich mitten unter ben Baffet Berannabern fab, um Borte ber Eintracht ju überbring sen und bad Bemehel zu verhaten: Richte fonnte jest bin Rache bes Bolfes aufhalten, welches eine neue Berrathenet erutt, gerade ju ber Beit, ba es fich üben Die Berrathereien beflagte, beten Opfer es feit fo lane ger Beit gemefen mar.

Pitien unter diesen Unglicksfällen leiftete bie bes
trübte, aber kaleblitige, Nationalversammlung den Side die Areibeit und Sleichheit aufrecht zu erhalten, oder am ihrem Vosen zu fierden. Sie leistete den Sid Kvankreich zu netten, und suchte die Mittel dazu auf. Kins Lines sand sie: nämlich zu dem bachfen Billen des Beites ihne Jusucht zu nehmen, und dasseihe des erfut den, obs es unmittelbar jenes unvergediche Necht det Genoenanereit aughben moge, welches die Konstitution aneikengt det, und welches durch dieselbe keiner Sinschraftung dat unterworken werden konnen. Das die konstine Beht gespette, das das Folf seinen Willen

bird eine Dattonalbinventibu fund tone, wacht aus Stellvertretern beftebe, Die von ibm mit aneingefibrant ber Bollmacht verleben maren; es erforberte fertier, bal Die Blieber biefer Konvention in einer jeben Methellunk Grantreiche auf eine gleichformige, und nach einer renete maligen Perhobe eingerichtete, Beife gemabit murben. Allein die Mationalversammlung fonnte Die Gewalt bes fonverainen Bolles, von welchem fie allein bie Semald bet , welche fie ausubt , nicht einfchranten : fie mußte fich tlip bamit beanuern, baffelbe im Dabmen bes Baterlane bes an beliebrobren, bag es bie einfachen Regeln befolgei welche fie tom porfdrieb. Sie bat in ben, für bie Babe fen vorgefchriebenen, Kormalitaten feine Abanberung ger macht, weil bie Einführung neuer Formalitaten, gefent ! auch bag biefeiben vorzüglicher maren, Auffchut, viele leicht fogar Broietracht, veranlagt haben würde. Gle bat! Bine einzige von ben jur Bablfabigfeit nothigen Bebine hungen, teine Einschränfung bes Rechts zu mablen, ober gemablt bet merben, bie burch frubere Gefebe amgegeben maren, beibehalten , weil biefe Wefete eben fo viele Eins fordufangen ber Aushbung bes Sonverainetatsrechts find, und baber nicht auf eine Rationalfotivention ange wandt werben tonnen, in welcher biefes Recht mit gange hder Unabhangigfeit ausgenbt werden muß. Der Ums terfchieb awifden ben thatigen und nicht thatigen Stantes !! Birgern if wegnelaffen, weil berfelbe augleich eine Ema ichtantung bes Befebes ift. Die einzigen Bebingungeni welde erforbert werben, finb bie, welche bie Blatur felbil porfdreift, wie g. B. Die Dothwendigfeit buich einen bes Randiner Aufenthalt dem Gebiete anzugeboren, in web dem man bas Recht ber Staatsburgerichaft ansabe: im feine perfinlichen Rechte auszunben; endlich, bas eune

den genische Alers benedelete feiner Millione bellefenferen Bellege ger um aler eren gereiten der Absonanz gereite der

he historial leading market extress markers

Allen in unfermenen. Lingendier bie Bartonalversonder bes Melden in unfermenen. Lingendier bie Bartonalversonder lung den Zeigunft. fer Arbeiten, die biefe Bufammenten pufung exfondert, heldleunige hat; ungeachet fie den Belepunkt nahm getickt bat, de fie aufbaret fell das Go-aucht der hierunkt nahm getickten. Destande ehrgeitiger Absideren, im auch den lekteren Berdade ehrgeitiger Absideren ju interensen ware de bennach ein Termin von vierzig Tagen des Baterland nach großen Geschrenz und das Bolt numbigen Democ gungett ausgeseht haben, wenn men dem Könige die Ausschland der Bervalt gelassen hate, welcht die Konstitution ihrer der Grechvertretein des Bolfs das einzige. Mittel faus Rectung Frankreicht und der Freiheit zu sont.

Die Beriemmlung bat ihre Bewalt nicht überfdete ten als fie biefe norbwendige Spipeufien befchioft. Die Conflitution bevollmachtigt fie Diefelbe im Ralle einen Memelenbeit bes Ronigs zu bejehließen, mofeen ben Rain. punft . Da bieje Abmefenheit eine gefebreafte Abbantung: nach fich glebt, noch nicht volfhanden fenn follte: das beilem too ein eigenelither Befalug wert wicht fint finder ...... aber eine vorläufige Streuge offenber nothigiffagine me ungenehnt fenn mittos, die Bewalt in Sinden au laconmelde nicht langer einet ftelen und nühlichen Gebrand non berfelbeit jau, mathen im Ctanbe find. Binn vereinte mett fich aber bit bette gegentogetigen galle blefe Bebingung gen eben fo flat ; ale in bem Ralle, ben bie Rombington. Telas vorausgeseben bat; und ba wir nach ben Simundine sen verfahren find, melde fie borfdreibt, in find mir fin. achaniam gemefen, meit eiteferne, baf mir rienen, mie unferen Cibe unverträglichen. Gingelff in biefelbe fallen. gethan babenin ;

Berbindung von Gewalt geschrich feste würde, und eine iche Berbindung von Gewalt geschrich feste würde, und Das inigen, welche meiter nichts als Sallmentreter der Bab fes sein sollen, in Sprannen dessiden verwandele fact fest sollen, in Sprannen dessiden verwandele fact fest sollen, in Sprannen dessiden verwandele fact ficht fest sollen, in sein Bester außersedentichen Gewalt Gelegat beit in sener Gesahr geden täune, und sie hat, sur alle galle, it denen sie diese Vereinigung erlaubt, melde ge äbigend so strenge verbietet, auch Tarmin von prosi Monaten dessimmt. Die Nationalnersamminns, welche diest entstehe ist diese Daner verlängen zu mallen, hat die dand das Gesch bestimmte Fatt, nater dem Normande, der Northwendigkeit) versängen zu wallen, hatste sich in nach angere Ochranten zu sügnnegendich.

5 12 July 25 15

"Mann bie Gewelt die Belege birgenehmiere frie menbirt ift, fo hat bie Ronklitiation befohlert, daß die Bee Schiffe bes gefetgebenben Rorpets en fich felbit geinbliche Rraft, mit Anfebit baben follteng, und Ban Denienter mele hem die Konstitution die Babl der Dinifter Atlantact Litte, feinen Geidaften nicht langen profieden Conum. ifo mar es nothig; bağ ein neues Wejeb fiefe Sacht semand andere übertrüge. Die Berfammingenantifich feibfe bies fee Recht beigelegt, weil baffelbe wur folden Robifen. neir verfteben morben tami, bie ben gemen Batiet anan Shreti, und well gegenwartig bie Btolinerpreter bes Molle allein Diefen Rarafter habette Albing fie bill in nemnetben gefucht, bağ man fie auch mut all Wegbucht finben Binic , ale film fir , inbent fie fin biefe Macht belfegte, merfontliche tind ehrgeitige Abfichent haftiefichen mallen Die Bat befdioffen , bag bie Babi mit lanter Ostmene aes Swebie folle, daß jebes ihner Mitgliebon, feinen Gemableen bot ben Mationalfellvertretern veinen folle, fo mie auch ber ben tabltetthen Staatebutgen, melde feren Siauti

gun boltochnen. Sie hargewollt, bağ jebes ihrer Dites glieder feine Bolkgen ju Richtein haben follte, nit belle bubliftum ju gengen, und bağ er ber gungen Matfort web.

Pfrantseichte laffet uns alle unfere Krafte gegent in jausmiktige Aprannel vereinigen, vie es wuget, feche ind zwanzig Millionen freier Menschen unt ihrer Racke meddenden Innerhalb seche Wochen wied inner Racke Medden Stadeburgern anerkannte, Gewalt unsern Zwist unsern Zwist verscheiben. Fluch bemjenigen, welcher, während diese Beiten, und sich nicht ganz der gemeinen Vertheibigung wisopfern wohlte, welcher nicht einsehen Vertheibigung wisopfern wohlte, welcher nicht einsehen Wertheibigung wisopfern wohlte, welcher nicht einsehen Wertheibigung wisopfern wohlte, welcher nicht einsehen Wertheibigung wisopfern, wir feine anderen Feinde inehr haben, als die Welland, wir feine anderen Feinde inehr haben, als die Welland, wir feine anderen Feinde inehr haben, als die

Pariferiche Armier auswärtiger Krieger, währens zahleriche Armiert Ach zu einem Kröckerlichen Einfalle in Wereitstaft seben, wifen wir die Staatsburger aufzigen Urstemmlung Aber die Rechte der Breiher poweigertreit. Was dei einem andern Bolke vonsesen sowie wultde, dat uns dem Muche und dem Pariferiniumserden Frankreicher angemessen geschenert und gewistungsvert wie nicht die Krünkung erfahren, und gewistungsber der nicht die Krünkung erfahren, und getort zu haben, wenn wie Euch für würdig habe im über und har bergessen, wie geseheit ein sebes undereit die Breiheit ein sebes undereit zum Bureresse die Breiheit ein sebes undereit Sunsersse das vergessen, und jode aitbere Empfindung der Baroulandliebe auszusprern.

Schlerbileget! Euch tommt es 34, ju beutebet im, ob Anes Stellvertreter zu Eurem Wohfe die Gebrunk ausgesche haben; welche Ihr benfelben unverräut haben, ab fie Euren Bunfch erfüllt haben; als fie von biefer Gendele einen Gebranch machten, der weber von Gud, nocht das hnen wonntgefeben werden konnet.

Wie, wie huben unfere Milde getinn, alexand jugudig bas einzige Mittel zur Erhaltung der Großeiverigunalen von welchae fich unferer Wobindundscharbeit Morenagen politiecheit auf dem Politien zurgebliem, auffinden Monumageftelle habet, werbest anderweitigffung, wenter wier Benfede ben vertaffen, ben Troft intensphienischen franzoseben 300 baben.

"Abas für ein Uniefliedes unsferan Beitgemeften, dost bon der Idachweit, aber und gofülle minden mag forhet ben wir boch nicht das Unteille unfants. Geoffent fest fürchten; was file einer Befaht wir auch ausgefaht feste mögen, so wied und doch das Blief bladen, Gerbeite Frankreichlichen Bande erspatt ju haben, mache bil einer ichwächern Anfihhrung geflossen sententen. Wonteile firms werden wir den Gernsteil werden, auch inter werden und nicht vorwerfen diesen, aln Mattes gestoom und nicht vorwerfen diesen, den magenen diese den haben das Baterland die verten, dene magenen diese basselbe du ertreifen."

Butabet, Preftont: 11 11

Goujon, Romme, Maran; Crefta, Frency

So fprachen 220 Mitglieber ber Antwnatverfainmeing im Mabinen des gefehastenden Köpera; offie juffe binische Minberheit voll: 280 Mitgliebern; michten bip rechtichen, patrietifich Metpliebent von 26 Mitgliebern; aus Abschapt von den Arbandbungen viefer Minberhite und aus Furcht ermarber in webbait, die Gludigen inlige besucht nich aus kurcht ermarber in webbait, die Gludigen inlige besuchte nich an ben Beibeitengat samen Ind.

Machdett die Bittinistersandliche und ible Belfe ihr Perfahren entschuldige und ifch berinde Reiten gertechterige hate ihr genips Augmanies auf die Ariter gerindelle beschiebt des auf die Ariter des die Benes it alle die Benes it die Benes in Bereiten beschiebt des Benes in Benes in Benesiner eben feine Bereiten Bestellen felben Kantoner ber Januaries eben Rantet kan 1990

\$ 2158 - 17 816 d.

Giffe flodteten , uft Se feiner glinftigert Witbelligung allet beffen, was fie gethan, und ju thun erlande batten, bet wirrand verfichest feen fonnten. Daburd, bas man Diemend erlaufte Daris ja verlaffen, allfer ben Effbar aben bei Mationalverfammiung, friebte men in vorbine beim baf bie Renfpriche von ber Entebronnung bes Ranias micht obet nach ber Armer tame, als bie Rommiffiteiten Decisioserfaminifing, tenb bag la gapette micht Mantengelit tiebinen tonnte, um Rib ber berrichenben Barther entgegen au feben. Die brei Kommiffarien ber Magamuling, Rerfaint, Antonelle um Derab by a welche mach ber Anmee bes Gewernie la gapette ger fandt mineten, batten überbith ben Auftrag, fich feluer Marfen au bemaichtigen , und ibn gefangen nach Paris gu fiberi, moftibit man ibn, nuch einem furzen Droseffe. anf bas Chaffotigu bringen gebachte. Der Dian milebe geliengen fenn, mich La Capette warbe nicht eber, ale Durd bie Rommiffarien, ble wichtigen, an Daris vorge Jallerten Begebenheiten, erfahren haben, wenn nicht ein glutflider Aufall, ober la gapetter guter Genine, biefen Dian vebeltelt, und ibn bem Cabe eintzogen batte, aber feiber! nur um ibn in eine lange, lange Gefangenicaft gu bringen. La Gapette exfuhr alles, mas ju Paris wore gefallen mat, ther als irgend ein anberer Denfch in felmer Armee barben unterrichtet werben fonnte; er hatte alfo Beit, feint Maasregelie an nebmen. Die naftern Municande birier Begebenheit find folnende:

La Fapette hatte, gerabe um die Beit, nie ber Ranig ju Paris entifront wurde, feinen erften General' Abjutancen, Jrn. Alexander Darblay, mit wicheigen Aufteigen nach Panis gefande. Um eilf Uhr bes Mangens fam De. Darblay in ber Mahe von Paris an. Seine Schalle fand vor dem Pofthaufe, frifche Pferbe waren vorzespannt, und er war oben im Martife seine

Relle foot in febrit, alle tin Bretiablet bet Benterintlie. welcher von Danis fam und thu aufalliget Belle erfanente. the facte, wit gefährlich es für thit from mirbe, in com degentrolitifen Belrountete nich Batte ju tommen:

Dr. Darblab mar figleto, als et erfust wie vorgefallen mitte, betelt gibthet git tobten. Er forberet Boffwierbe ju biefer Abfficht; affein der Maite des Orthe nichft etnigeit Stathaberreit, welche beite Gronibler gund bor batten, meigerten fich ihn reifen in laffen; mit mit durch große Geschicklichteit, Geschmeibigfeit und Sainis Begenwart gelann es fam, ble Erlanbrite ju feiner Ball reife au erhalten. Er ettre fo fonell als maglic au 24 Savette nad Ceban; und betichtete ihm alles, mac at erfahren batte. La Ravette ftellte bein Barervatt it Seban vor, wie fconblich bas Borfafren bet Durife Jafebiner wiffe, und verlangte, bag bie beet Rommiffe vien ber Maribentiverfammittung gefangete genbritten web. ben follben, fabale fle anlangen matben, Bet Barget. eath verfprach es, und ga Fabette gitte gir felber Rrundt 'al, a) wo er age febrem Banptquattler ned den falten. ben Brief an ben Bargerrath bet Stabo Bodiffi fenith :

Lus bein Suustanattiete: :: am 13 Auguft Spes Antibo

"Es folen Rommiffarien ber Bationalverfanimiena mifonimen, unt ber Apmet eine untonftientionemalie Leber au preblaen. The jeben rechtschaffenen Dieten ift es tiar, baf am gehnten Auguft, am Tage ber Gufpen. fon Des Minigs, Der Mattonawerfammlutig Gewalmitte gethan worden ift, und bag biejenigen Dingffeber Beifel. ben, welche eine folde Genbung thermornimen Bubitt, Biches anders . als Sauntet ober Wertrauge beiblichfen

ized by Google

Meere Journal T. F. Girra. Spingras napage

farnbestiere fenn können, die die Nationalversamminung samolie auchen Affrigne anteriorie babeit. Ich verlanger aufgle der Abeloges Andeles der Arlegspulkand derrifft, und auf meine ist indimented nerffenliche Berantmortung, das der Odeneuralbrau Gehan die Berlonen, welche fin für Kommissammikung ausgeben, preud halten fleuen einen schonn Ort beingen, und den Warde eines Oberoffiziere anwertrauen möge, meicherzeinsche maten meiner ainzigen und verfönlichen Berantmortung, diesen Befahl vollziehen wird, und sich nicht wertung, diesen Befahl vollziehen wird, und sich nicht weigern kann diesen Beracht zu ben auf der Stelle per ein Ariegsgericht gekracht zu werden.

"3ch muß ferner bie tonftitutionsmäßigen Obriefie ten ber Abtheilungen, traft berfelben Gefete, enfurbang Diele Maasregeln aut zu beißen; und ich mephe bieleife o Bitte an ben Gerichtshof bes Diftrifes von Geben fon! wohl, ale an bie verschiebenen Ihtheilungen gelausen laffen, in benen bie Truppen fiebn, welfen wir anvermente. find. Diefe, bei bem Burgerrathe, niebengelestes Chrifte muß jum Beweise bienen, baß mebge bie Gemeinen vonus Geban's noch bie Burgermilig, melde bas Bufebrmeinen Befehlen unterwirft; noch die Eruppen ber Armeritafi) feien Freiwillige ober Lintentruppen; noch Sr. Gicanbact ber Obrifte bes 43ften Regiments, ben ich gur birfem Seti. fchafte bestimme; noch bie verwaltenben Rorperichaften. ober Gerichtebofe, melde ju ben Gefangennehmung ber Rommiffarien beitragen mochten, irgend einer Berant wortung unterworfen find : und baf to berich meinem: Gibe , ben Grundfagen ber Erflarung ber Rechte, aus ber, burch ben fouverainen Millen ber Mation befehreffe. nen, Rouftitution getren bleibe, daß ich allein ge fin, be ich , wie ich das Recht dazu habe, alle Dassuggeln er greife, welche Biberftand gegen Unterdendung . Die erfte .. Pflicht freier Seelen, beweifen tounen, geniffplite it . a. Be Sabista Bere

Die Seiveffrute Macht Frankreichs bekand damel aus 150,000 Mann, weiche in drei Armeen vertheile wo ven. Die Nordarmee wurde von dem General Lucine kommandirt; unter Lw Fapettes Befehlen stand di Ardennenarmee, deren Hauptquartier zu Sedan war und an der Flankriichen Granze kommandirte der Freund des Hen. Ba Fapette, Arthur Dillon, welcher di Generale Dumburier und Beurnonville unte seinen Befehlen batte.

Sobald La Fapette von den Borfallen zu Parl Bachricht erhielt, theilte er diese Nachricht, durch einer Eilbothen, seinem Frennde, dem Generale Dillon mit. Dillon war fogleich entschlossen, sich mit La Fapett zu vereinigen, um fich den Jakobinern zu widersetzen Er gab daber, am 13 August, seiner Armae den soigen deir schriftlichen Beseht, welcher zweimit volgelesei wurde:

"Befehl am 13. August 1792, Im vierten Jahr ber Kreiheit."

"Aus bem Saugtquartlere bes Lagers be Bont fur Sambre,"

Sroße und traurige Begebenheiten find in de Stade Paris vorgesallen. Der General Arthur Dil Ion, welcher auf der Medblichen Granze das Haupt Kommando suhrt, kaun dieselben der Armee nicht mit kellen, ehe er uicht auf eine offizielle und sichere Weistaubn unterrichtet ift: alleist man versichert, das di Anstitution verletzt worden sei. Wer auch die Meinei Beinesten wiesen seyn mogen, so sind sie allemal Feinde der Frankreichischen Freiheit. Der General wiederholt, bei die Fer gesahrvollen Lage, den Sid. daß er für die Auf Weschthaltung und Unverletztheit der, von der konstitut kenden Nationalversammlung während der Jahre 1789 1790 und 1791, beschoffenen, Konstitution den letzte

Diurstropfen vergieffen, und in allem ber Matien, bem Befebe und bem Renige, getren fenn will.

Per auf ber Norblichen Grange bas hauptsommanba fahrenbe Genensb lieutenant

Arthur Dillon.

Eine Abschrift bieses Befehls sandre ber General Billon an die tom untergebenen Generale Damourin und Benrnopville. Dabei forieb er an Odmouries den leigenben Brief:

"In Sauptquartier Apmertes an

"3ch habe, mein lieber Geneval, aber febr umoli fanbig, bie Begebenheiten erfahren, welche ju garis vorgefallen fint. Da ich mit feinen Complotten ermas au thun habe, fo fenne ich blog bie Sonftitution und meb nen Gib. Diefem werbe ich niemale entgegen banbein. Die außeren Reinbe ju befampfen mar, mein vorzäglich fter Bunfch, und feitbem ich in biefem Lande bas Rom. manbo fabre, babe ich fein Mittel vernachläffigt, um aber fie ju fiegen. Dun jeigen fich bie Dinge van einer meuen Gelte. 3ch muß, wegen bes Boftene auf welchem lo ftebe, offenbergig meine mabren Gefinnungen ju te fennen geben. 3d erfuce Ste, in bie Orbre, welche morgen im Lager ju Daulbe gegeben werben wirb, ben Befehl eingurachen, ben ich Ihnen bier beilege. 34 ermarte blefes non ber Folgfamfeit, die Sie mir perfpres den haben; und, menn es fenn muß, fa befehle ich et thuen ansbrücklich.

"Der auf ber Granze bas Saupttom mando führende Generallientenant

Arthur Dillon."

Damonries, welcher foon vorber einige male ben

Diefelben mit jeinen glauen und Absichten nicht Meseige feinemend fand, gehorchte auch diefimal, nicht. An der Aufrechthaltung der Konftitution war ihm nichts gelegen; er forgte bloß für feinen eigenen Bartheil; und er fand es demfelben gemäß, mit den Jakobinern gut zu fteben, wenigstens nicht, ohne vorher von allen Umfänden geinau unterrichtet zu seinen Schett zu thur, den er nuchher nicht zurück thun kannte. Er antwortete daber seinem Befehlehaber, dem General Dillon:

"Am 14. August 1792."

"Es thut mir febr laib, mein lieber General, daß Sieginen so unvorsichtigen Befehl erlassen baben, und ich
werde mich wohl huten, denselben im Lager zu Maulde
vollzieben zu jassen. Sie batten affizielle Nachrichten,
aber die Ankunft den Kommissarien abwarten, und beson
der seine Erflärung thur sollen, Die ein Verbrechen gegen die Souverainetät der Nation ist. Ich babe nicht
Zeit Ihnen die Wemeggrunde aussichtrich aus einander
zu seben; allein ich hoffe, daß Sie, del genauerer Ueberlegung, es mir Dank wissen werden, nicht gehorcht zu
baben, und daß Sie selbst in Ihrer Irmee den Eindruck
auslöschen werden, welchen ein so nnüberlegter Besch
bat hervorbringen müssen. Ich sage Ihnen die Wahrbeit, und bin Ihr Fraund, wenn Ihr Patriotismus sebe

"Dimoniter"

An Demtelben Tage, am is. Anguft, forteb Dit mouriet an feinen Freund Genfonne, Mitglieb ber Mationalverfamminng:

. 1. 15%

"Dillan hat fich selbst ju Spunde gerichtet, durch eine Erklaung des Ropalismus, welche er in seinem Las ger bei Pont für Samben mit der Odbre bekannt gemacht bat, und welche er mit befahlen dar in mehr nem Laser bekannt im machen beid bin ihm sormis

ungehorfem gewofen und ich habe die hiezu gehörigen Affrenftacke ben Kommissalen der Persammlung, übers geben lassen, welche bei der Anmes, angefommen sind. Worgen erwarte ich diefniken im Lager. Endlich hosse ich ber Sache, der Converginetht und der Kreiseit, der Praireichischen Bolles große Weinereichischen Bolles große Weinereichischen Bolles große Wienere ans allen Krassen daran arbeiten allen wie nach an der Forsellung der Belglichen Creibeit.

5 Oct

Dachdem la Fanette bie nachigen Anftalten zur. Gefangennehmung ber Kommiffarten ber Nationalpera fammtung gemacht hatte, fuchte er fich feiner Armer par verfichern. Er machte baber am 12. August in berfeb

ben ben folgenden Befehl befannt

"Der General ber Armee, welcher Abergeuge If. baf bie Golbaten einer freien Ration zwar einem firengen Geboriam unterworfen fenn muffen, aber nieje uber bas Jutereffe ihres Baterlandes in einer fnethri fchen Unmiffenbele bleiben burfen, bat ben Truppen, bie unter feinen Befehlen fteben, verfprochen, bag er ihnen niemals die Begebenheiten verichweigen wolle, am benen ihrem Patriotismus ermas gelegen fenn tonne tea Dit einen tiefen Schmer; bat ar bie Unvebnungen erfahren, welche in ber Sauptftabt worgefallen find. Dachdem bie Dationalversammitung am Mittmochen (am 8. August ) mit einen Debrheit von zwei Dnit. theil Wimmen, das gegen ihn verlangte Unflagebetret anruck gemiefen bat, ift fie befchimpft warben; ja einige ibret Mitalieber baben fich fogan in Lebenstgefahr ber funden. Chen biejeuigen, welche bie Berfammlung ane fielen, haben fich am Donnerftag vergeblich bemubt bie Abfehung bes Ronigs ju erhalten. 2m Freitage bat fich eine Denge bewaffneter Danner, mit ben fogte. nannten Darfeillern an threr Spige, mach bein Schloffe begeben, wofelbft bie Burgermitt; nebft ben,

Schoelteen: Die baffelbe verfaribintelt, binen famien und auf beiben Seiten merbertitben . Rintof bellanbeit bas ben. ! Die Re aber ber gelffeten Glopabl nachgeben umf this fie beinefte alle erwerberitorben. Dem Kom thenbanten ber Dariffer Bieroftmille belben Wieder beit Roof abgefeblagen; und mitten anter biefenr Bemebet baben fich ber Ronla und Bine Kamilie ; for wie auch Me Auffeber ber Mithellung: son Baris ) in ben Saul ber gefenebenben Berfammlung geffachtet, welche felbft bon Binem aufraftelichen Chaufen ift ampinat morben. Babens biefer Betruft die Omfrenkon bes Rouigs ber foloffen morten? Dief find bie Rachrichtens weiche ber General' Der Meine erhalten bar, ob iffen gleich biefelben and nicht offisiell und unmittelbar jugefons then find, "Allett, nach bem Boforgutffen, bin fich tet Enger verbroitet haben, und bet ber Melitieres, weldie burd biefe bodfichen Gerachte eft rege gemacht mote ben, bat er baffte gehalten ... be burfe et what flatger unffeben laffen, ben Golbaren Sefanit fill menten tods te felbfe bavon tutffe. .: Buf dufe Buffe Wielen ble. Menbar von unferen außeren Reinben bezahlteit! Ade tubeftifret Beisteitistem in ber Dautffiett, laden saub. gierige Soffibieren babut. bollecten bie Grabt burth Berbebilten & bebebbes und miffenbele bie fatfitte tionematiken Overgebeten, jund fachen übetall die Appeteil out, biffenthe Sebisfination management with the one fambren haben aufrecht gu dehalen sinue bud inflese ha bet Bell; ba bie Colonstein ber Ranglieuringen fen Bereite ditt' Reben die biefelbound Ministen und unterfommen. Dur aber, bie wir in biefer Ronfitteion son Ausbruck bes ffelen Willeire ber Branfreidiften Bation erfannt Abeil ubie wie uch Siefelbe burt teinen Gib gebenben file, weltfret Die bettigen Grundfabe den Redibite und "Medbek enthält, To wie auch alle Mittel but Mittelle

den Boblfabet: wie bilrfen burch feine Bemilhum melde bie Reinde ber Rreihelt anwenden mochten man muferen Gifer ju fomaden, uns muthies meden lac fen, fondern im Begentheil, als gute Staatsburger wert eanfere Goldaten, und um bie Ranftitution vereinigen, und fembren, bag wir fo lange mir leben bernach bane bein, und bis jum Tode fie vertheibigen mollen." Der General Bevenaur, welcher unter ben Dofob den des Son. La Sapette fand, perfammelte bie ihm mentranbenen Golbaten und bielt folgende Anrabe an Be: "Baramfoldeten! Dun last fich weiter nichts mehr wer "Euch verbergen. Die Konftitution, melde Ihr aufvecht Red erhalten gefchworen babt, ift nicht mehr vorhanden. Die Marfeiller baben, nebft einem Saufen von Unrubes Pfliftern, bas Schloß beingert; die Burgermilig bar, neb@ Aben Comohern, einen fraftigen Wiberftenb getfun; ba "Per ihnen aber an Dunition fehlte, fo baben fie fich genfe Athint gefeben, fich an ergeben. Der De Daffen, feine Mojeconten, und feine gange Kamille, find ermorbet boge Ber Ronig, Die Roniginn und die gange foniglide Mamilie, haben fich nach ber Mationalverfammlung . 20 Pfiddest. Die Unruheftifter baben fich, mit bem Odmes Me in ber Ginen, mit bem Conerbrand in ber anbern Manns, bebin begeben, und baben bie Berfamminne aus Maronnen die Suspenfien des Renigs ju befchließen. " Dud ber fie gethan, um ihm bas leben ju retten. Bate "ger! Sibr babt feine Stellvertreter mehr. benn bie "Mationalverfammlung ift eine Gelevinn. Gnes Me-"meen find ohne Oberhaupt; Dethion vegient; ber grim "mige Danton und feine Erabanten berofden ..... 2048 "mablet, Golbaten; wollt ihr ben Erben ber Rrone mie ber auf ben Ebron fegen, ober wollt ibr Bethien

Ronige haben ?". Dieje Bebe machte auf bie Armes, malche es. Wie

alle anderen Armone, immer mit bem flegenden Maile Soete, nur wenig Eindend. Die Goldaten riefen alle; "wolr wollen bleiben wo wir find; wir find an amferem "Docum!"

Am folgenden Tage, em 14. August, langten bie Ammunifineten ber Pationalvarfammlung zu Geban an. Sie wurden alle deel, nebst ihrem Setretake Claten al. im Perhaft genommen, und die Ausscher der Ibeheilung der Arden en fagten, in ainer Gehrste welche auggescheste und ihraul angeschlagen wurder "afte, nach ben Beinvolähen der Ausstintten geschriebene, Zaltschriften "haben aushbere muffen, weil die Uneuhrstifter in der "Haben auffere muffen, weil die Uneuhrstifter in der "Haben auffere ber Rache zu eptgehen, welche se "verfolge."

Am 14. August, ließ la Fapette, nach ber Wefangene nehming ber Augustfarlen ber Berjammlung, gegen wei Uhr Nachmittägs, die ganze, unter feinen Wasestirk seines Uhr Nachmittägs, die ganze, unter feinen Wasestirk seinen der Augustfaren Ger wird ihm am werigen Togs aufgesetze madoben mitgelfteller, Westell vorgelesen, Nachber schingen die Offiziere den Goldaten nar, daß sie den Sid der Nachben und dem Adulge getren zu seine, leisten möchen. Die Linjensungen seinstigen und die Kreinstigen weigertan sich splech, werdings diesen Sid zu leisten: so daß die Offiziere, sohr zurästnergnige ihren Zweck nicht erreicht zu haben, sich eute Kennten und sich in ihre Wohnungen zurück zogen.

Buld nachber bemertte man, baf bie Armer ihrer de Gefangennehmung ber Kanmilfarten magnfrieden mare. Ber Infohnertlub zu Geban wiegelne: bed Pobel auf, verfachte bie Lammiffarten aus ihrem Geftingniffe zu ber freinn, und nigdes durch fein Geftieringagen in Kannese großen Eindruck auf des Bolt. Einige Anhabage der Lakeburg freuen feger die feliche Machricht auf 2 De

murke rache und feiner Armer gegen Saban mon, um be Mommpffarien zu befreien. La Faverte fach ein; daß es ihm mumiglich-fein wurde fein Baterland zu retten; et entschloß fich baber baffelbe in verlässen, um nither in die Hand be ben Jakobiner zu fasten. Im ih August teiste ger mit seinem ganzen Senevalstobe, nach Bautlion, finger beim Vorwande die Auffenpassen zu erfognorztren. Mon Bautlion erließ er au die unter feinen Bezehlen kebende Armee den folgenden Abichieb.

1 ... "Madbem ich in imel großen Revolutionen beigen raen batte, freute ich mich auf meinem Landause bes ale lichen Exfolges meiner ununterbrochenen Bemibunen iffir bie Cade des Bolles .. - Die Gefahren, in beuen fic Sas Baterland befandt, entriffen mich meinem einfanten Aufenthalte. Begleitet von bem Beifallflaticher ber Mit vien fam ich um bas Rommanto ber Acmes zu ibernebe imen . welche ber Kanig mir anverrant hatte; und bit Bationalverlammung gwifte durch ihren Drefidentes mir lagen zu laffene. "Remolle ben giben une berbunbert "Reinben ble Rimfitution und la Zopettert entgegerft "Ben." Geit imer Bett habt Abr Gelegenbeit genth inebabt, mich tennen in ternen. Ener Butranen bat mit Jamiefan, baß Shumete Bewagen billigtet; Ettre Rreund fchaffeentfpract ber zanelleben Inbarialichkeit; Die ich End gewidmet babe. Da ich fo ghicflith war, tattren eintet . Solbuten ble ich beralich liebte biefenigen Gruittigbe # pertheiblgen, danen mein ganges Beben gewihmer gewille ift if bie auch bie Lonftitution, welche die forveraine Mation und gegeben bat: fo fant ich fit biefem Rampfe einen freien Dation mit fo vielen gegen fie vereinfeten 200 mubungen, alles, was, meinen Gefinntingen ein Gentift thon und meinen Gifer abfmuutern fofinte. Ber werde Mudade eninnenn, mit welcher Beforgnif ich befürche bel bef eine narabige Battion , teren Berbigingen mit

undt ben Beivegungenrben außerien Beinbe abereit ju fiten men faturen, und bas enterfect milde, wie Me Ding freier Balter ausmacht, nämlich Chofuethe fde bie Gefte bes und Anbanglichteit en eine Konflichten weine mit in vinem fo bebentlichen Jidipunfte unfie flieger Weise einigungepunft ju feift fchiene Mile ineffie Copriete man rem Ench belance ... und meine Monning fenr burch ber Eure, Deine Offenberhipfelt beachte alle Beinbe vel Rouflitution mehr und nebe gegen mit auf allefti ital genchtet ihrer Bemithungen unbeihrer Droffungen, bat bie Nationalversaminiang, wit einer Weterteit von gwei Drittigeil Stammen, Die bungereimten Befdulbigungeit afgewiefen, bie man gegen mich fufammen geraffe hatte: Bor habt bie Bemaltthatigfeiten erfahren, welthe bet : Mationalverfammlung gleich am folgenben Sage And and gethan mothen, fo wie auch Die Bewaltthatigfeiten, well' de am ichenten August gegen ben Ronig find begungeit mothati and ben Buffand, in welcheit fic Paris stfand, ale die Cuspenfian des Abrige beschioffen wurde fo wit and bie Deophinnen und bie Proffetpelbrien, welche, nicht allein amibrend wes Rafinpfes bet ben' Thuillecien; fembernaum an beit folgenben Engen, fatt gefunben bar bendie Siche beriffe titlich itte biefer Radficht auf ben Ber fchließ, ber : Muffcher- ver Abthellung ober Meben nenge ben. Bargeprathen von Cieb auf une emfole weifigen ådremilledrichten, welche mait and bei Benbe ibatte gefaffen bat, moabeenb affer Julobinifchen Bilattet in geo?" fine Blange find ansgesheilt worden. Estif flat, bas bie amaghunten Angust genommenen Beaublegein Der Ront flientiannialte enegegen waren, unb bağ Siefelbeit ber Rastlangloepfrummiang-gerbaltsamer Beife flub abgejfwanger wanden. Die Uebergangung fettet mbit Bettägen: Die vermattenben Rocperfchaften fewohl; ale ber Weber Bentath, buhens End enticht den ibabantele gut einetteren

Diefen Gib feit bie Rouflitution feftgeficht, nind fie & Bible Gud bem Anfuchen ber Bivilgerichte ju geboreben; Weie Bebaumer habe ich gefeben, beft rin Thell ber Ant mes fo weit von Erfeltung biefer Pflicht entfernt ift, ball id fe bas linregt fic berfeiben ju meigern babe erfsaren modien. Die Diffe, welche min fich gegeben bat, met ne Denfungeart bei Euch zu verleumben. bat mir einen Theil Eures Butramens gerandt. Unbererfetts baben mich Dieleuigen Kommiffarien bet Mationalverfammlung, mel. de am gebenten August bie Bollgiebung ber Befchiaffe Shernommen baben, bie ber Weerfammlung gemaltlare The abgenothigt wooden, mich meiner Befehlshaberftelle non Dunfirmen bie Daubeuge beraubt. Es mer Mire Ablicht mir und bleienige Befehlshaberftelle zu noh. men , welche mich mit End berband , und die Befchulole mungen gegen mich ju mieberholen, aber welche weber bie Mationalverfammlung, noch Gefchworne, nbib Richten. in bem Buftanbe, in welchen bie Gewaltthatigleiten fie merfolt batten, unbefangen abibrechen fonnten."

PUnter folden Umitanben, und wahrend bie genen Bartige Raftion porgualich gegen ble Sanutanfabret ber Revolution, gegen bie thabren freunde ber Ronftitunion aufgebracht ift, war id nicht langer beftimmt an Eurer Buibe ju fecten, und ich burfte nicht langer boffen eines naultden Lobes zu fterben. Bas biteb mir abrig? Ch wen General von Euch ju entfernen, welchein man Cod werbleten mollte ju geborchen, und ber Rreibeit einem Bertheibiger gu erhalten, beffen Unblegfamfeit ihne jatt Me Ehre ber Werbanttung vericonft, bat. 36 enteferne mich alfa; ich entferne titich mit einer femergbaften Gannanbung, Die ich tweitigftene in ben Bitfen berfenigen meiner Weffengefahrteit ergiofen muß, benen id noch verth bie. Bar meiner Abreife bube ich alle Mansregeln geneumen um And fichet an festen; und to will, weit 

von meinem Baterlande, in welchein eine Parthet bereiche bie mich verbannt, weit von den gegen daffelbe verbandet ten Feinden, die ich an Eurer Spihe zu betähipfen haffut, in der Einfamfeit des Troftes einer guten Gewiffens mich freuen, und brunftig munithen, daß die Frankreichtiche Freiheit bereiuft über alle die Faktionen flegen moge, web die felbe zu unterjochen fuchen."

"La Fapette."

An ben Bargerrath ber Studt Geban faries la fai pette folgendermaßen:

"Bouillon am 19. August 1792." Minnte mein feiter Blutetropfe bet Otabt Gebain Dienen, fo batte fie ein Recht biefes Opfer att forbenen und es wurde mir weniger fcmer fallen, als basfenige, meldes to beute bringe. Allein in einem Rolemintte, in welchem ich poraus febe, aus Grunden bie Ihnen nicht entgeben werben, bag meine Begemvabt bei Sonen in. merhalb weniger Lagen nur bagu bienen warbe Sie in Befahr ju feben, muß ich ber Stadt Seban ein Hingting erfraren, beffen Schuld ich fenn murbe; und ich balte bofur, bag bas beste Mittel ihr Dienste gu leiften barte befiehe, einen Rapf von ibr au entfernen, auf welchen alle Beinde ber Freiheit Sagt machen , welther fic miemals unter irgend einen Defpotismus buden wirb, und boll der, burchbrungen von Schmerz bariber baß en feinem Baberlanbe in bem gegenwartigen Beirpunfte von feinem Masen fepn fann, fich mur burch bie Banfice traffet, the er tout, bag bie erofe Sache ber Rreibelt und Gleidfielt (beren beiliger Dabme nur burch ble Berbrechen einer Saftion enthelligt fepn murbe, wenn er enthetligt werben Mante ) wenigstens nicht auf lange Belt unterbrückt fepn mage, und durch ben Gib, ben er einer wirflich patriotie for Sindt wieberbolt, baf er ben Grunbfagen, welchen er fein ganges Leben gefolgt ift, getren bleiben wollt." Me gavette"

Raum hatte la fonette, mie ben ifin begleienten fie Mieren, bas Defterreichische Gehiet herührt, als er auch einen, am a9. August, bet einbrechender Racht, von giem abgefonderten Vifet unter ben Befehlen bes Dept. Beilan von harnon court, nahe bei Roche fort am ghairen murbe. Die Rahmen ber angehaltenen Officier ve waren folgende:

Der General De la Fapette, Kommendant der

De la Cour Manbourg, Mitglied ber erfen

Meleramber Lamesh, Ditglied ber erften Datior

Saumen, Belbmarfthall.

3. Masson, Abgittent.

manamen Daty, Jugenleuroffizier, Mitglieb ber ete

Jog Weron de la Lour Daubourg, Dbrift bes 3kg

geleiginden Grupfan, Bruber bes getöbteten Siner

Langlafty Diffpety

ger Gel din miste ; Officeter

Meregimentelet Die beidenten en oon oon de

2.1. 4414 Cu Die grabbel . 233 bereit in int con yn t.

de Bout will bin duft, bei bain fog beneit begonerteilmente

gano fonte es Wenerandinant und Obelfes.

Bieror Aritenf, Aipmeifen Det gen. Angeneurf gimeire. Rati Barl be la Cout Manbourg, Offisier mi

Alexandik Darblay, erftet Abjmant bes ! nerals La Kapette.

Boubenran, Abjutant.

Ch. Cabignan, Obriftfientenant ber Bragoner . Es war die Abficht biefer Officiere, burch bas ! tider Gebiet nach Solland, und mabrideinlich von nad. Amerita gu geben. Gle glaubten , bas fie of Befahr hinter ber Defterreichifden Armee machen bu tommen tonnen; allein fie batten fich geftert : fie m ben . wie bereits ift gefagt worben, nach Roche fi gebracht, einem fleinen Stabtden in ben Defferrei iden Mieberlanden, awifden bem Biftbuin gartid: bem Bergogthum Bouillon. Gie fanbten ben De Bureau be Dugy nach bem Generale, Grafen v Barnoncourt. Diefem fagte Berr Barean Dan: fie maren Kranfreitrifche Ausgewanderte, we Die Abficht hatten, mit ihren Bebienten und Dies tind Bolland ju telfen .- Der Graf von Sarnonet fragte; warum fie fich nicht nach ber Armes ber Di gen begaben? Dr. Bartan be Dage ermiebel daß ba ihre Gefinntingen von ben Beffinnnhaen! Rranfreichischen Deinzen fombbl, als ber meiften gre reichet, ble fich bei benfelben befanben, vetfchieben ren, fo wunichten fie lieber fich anderawobin, am fen aber nach Solland, ju begeben. Gr. bon & moncourt entarte: er habe feine Befehle mie ch in einem folden Ralle perbalten mußte, er murbe fie fo, fo latige bis feine Inftruftionen angelangt fena # ben, als Rriegsgefangene nach Damus fenban. neunger Rb.

Begutte und feine Geficheten machten bringende Birfel' lungen, vorzüglich Ar. La meth. Sie riefen bas Bolle terecod an, und behaupreten; dieset erlaube nicht, Manner als Ariegsgefangene anzusehen, welche ohne irgend eine feindselige Absicht gekommen waren, die Wassen niedergelegt, und weiter nichts verlangt hatten, als die Ertandniß zur Duechreise, um sich, als blose Partifulars Personen, in ein neutrales Land zu begeben; übrigens waren sie unf dem Lutticher Sebiet angehatten worden, und nicht auf dem Oesterreichischen. Als diese Borstels ungenwerzebilch waren, da stellten die gefangenen Frankzeichischen Offiziere noch an demselben Abend die folgene de schriftliche Erklärung aus: a)

. Die unterzeichneten Frankreichifden Stanteburger. melde burch einen unwiderfteblichen Bufammenfluß von angerordentlichen 14mftanben bes Bergnugens beraubt morden find, ber Kreiheit ihres Landes ju bienen, wie Ge bisber obne Mufboren gethan, baben fich nicht langer Det Berletungen ber, burch ben Willen ber Ration bas felbft errichteten, Ronftitution miderfeben fonnen. und entiaren: baf fie nicht als feinbliche Offiziere anzuseben And well fie ibre Stellen in bet Frankreichischen Armee wiedergelegt haben, und noch weniger tonnen fie jenem Ebeile ihrer Landeleute gleich geachtet werden, welche ans gintereffe, Deigung, ober Gefinnungen bie ben ibe rigen gerabe entgegen gefeht finb, fich mit ben gegen Frantreich im Rriege begriffenen Dadten verbunden bas den: fonbern fie find als Frembe ju betrachten, welche eine:freie Qurchreife verlangen, Die bas Bolferrecht ib. men gufichert, und beren fie fich bebienen merben, um

a) Gazettê de Leyde. 1792, No. 70.

fich femell auf ein Sthiet ju begeben, beffen Regierung gegenwartig mit ihrem Baterlaude nicht im Ariege ber griffen ift."

", Rochefort am 19. Auguft.3

"La Fapette."

(Sier folgen bie Rahmen ber übris gen Offiziere.)

Diese Erklaring und Bernfung auf das allgemeine Billerrecht that keine Birkung; benn bus Schickal ber gefangenen Offiziere wurde von der Desterreichtschen Reigierung auf solgende Beise entschieden: Der General de la Fayette, Dr. de la Tour Maubourg, Dr. Alexander Lamedh und Dr. Burean de Pay, wurden von Rockefort als, Staatigefungene, mit einer Begleitung von dreißig Jusaren, nach der Bistadille von Enxemburg gebracht. Den Perren Di Rome, Sicatd, Langlois, Darblay, Dagrain, und Bictor Rosmenf, wurde erlaubt ihre Reise nach Hosfand sortzu seinen. Die Abrigen blieben, die auf weiteren Besehl, in der Bitadelle zu Namur.

Sinige Nadrichten über biefe Flucht ber wärdigen Dfijlere, welche weber ben Untergang det von ihnen befcwornen Konftitution billigen, noch ben Jakobinern bienen walten, hat uns einer berfeiben, Dr. Darblap, felbft bekannt gemacht. a) "Gefeht auch," fagt er, "daß die angeblichen fraktichen Plane Rudwigs bes Gechsensehnen bewiefen waren, so wurde bennoch bie Entbets "Lung ber Beweife, welche man gefunden haben will, "fatter jepu; als der Angriff auf bas Schieß; und bie

a) Politier dernier tableau de Paris. T. z. Appendik au No. II.

Ebre fomobi, ale ein formithes Defret, machten es "nichts befto meniger ben Eruppen, welche jenen Doften befeht bielten, gur belligen Pflicht, fich gegen jenen . Angriff ju vertheibigen Und bennoch maren, jufolge ber jest in gang Fraufreich angenommenen Sprache, bie getreuen, in den Thuillerien ermordeten, Schweizer BBfemichter; Die Diebertrachtigen, welche biefe Schweis "jer verlaffen haben, um fich ju ben Angreifern ju fola. gen, find brave Pairwten; und blejenigen unter ben Morbern, welche umtamen, find bie einzigen Golindte popfer jenes graflichen Lages. Dr. be la gapeter und feine Befellfchafter fonnten weber biefe Deinung am nehmen, noch bleft Sprache billigen. Sie fanben "fich grofichen bem, was fie für eine Entebeung ihter feibft bielten, und ber Gewißheit einer Bufunft, welche fie mobl vorber faben. Ihr Entschluß marb balb ges faßt. Abet bei ihret Abreife verließen fie ble Armee Lin einer fo feften Dofttion, bag ber Beneral Clair fa te, als er von bem Seren von Barnoncourt; bem "Rommanbanten von Rochefort, Die Rachticht erhielt, "gwar bis auf bie Soben von Stenap borructe, aber "es nicht magte biefelbe anjugreifen. Die Befellfchafs ter bes orn. La gapette baben, weit entfernt bie "Rriegefaffe mit fich ju nehmen, wie man hirberrade . "tig genug gewesen ift fie ju beschuldigen, in biefer Raffe "wenigstens 1,200,000 Hores an baarem Welbe, unb "ungefahr eben fo viel an Affighaten, furnct geloffen. "Einige von tonen, und ich gebore unter blefe Bubl, ba "ben fogar bie 900 Livres jurud bezahlt, bie man ifmen "vorgestreckt batte, um fich ein Belbgerathe anjuschaffen, "welches ihnen wenigstens Io,ooo Livres foffite. Den.

"noch befaßen ble meiften unter ihnen faum fo viel, bas fie ein Jahr leben tonnten, and haben fie teinen Bei fant von irgend Jemand ju erwarten. 3ch foame "mich nicht zu fagen, baf ich auch unter biefe Babl gebere; aber nichts befta meniger babe ich 4,300 Livres "nad Congrop gefandt, welche bie Serren Bovard "und Buillemarb bafelbft mir geborgt batten. "Gefellichafter bes Brn. La Fapette haben fogar nicht "einmal eine einzige von ihren Ordonnangen mitnehmen Sie haben feine Schriften, toine Plane mit "fich genommen; fie baben blefelben, forgfaltig numer rirt, auf ihren Tifchen liegen laffen. Den Oefterreb "difchen Offizieren hatte man bie Sade anberd vorges "Relle; allein biefe fanben, als fie-ju Divailes bie "Daptere und bas Gelb ber unglicklichen Befangenen "unterfucten, weiter nichts als ben Beweis, wie nies "bertrachig biefe Berleumbung fei. Rur wenige Mene "ichen find murbig, biefe vorgeblichen Berrather richtig aju beurtheilen, beren reines und großmuthiges Betraagen tange Beit bem Reibe fomobt, ale bem Saffe, ein Beibe glaubten baffelbe nicht anders "Rathfel war. perflaren ju fonnen, als baburch; bag fie uns eines nier "bertrachtigen und ftrafbaren Chrgeiges befculbigten."

"London am 15. Oftober 1792."

. "Alexander Darblan."

Sobald La Fayette fich entfernt hatte, erhielten bie Rommiffarien ber Nationalversammlung, benen man inbeffen noch brei andere, namlich 3 6 nard, Quinette und Gaubin, nachgeschicht hatte, ihre Freiheit, und der Bitrgerrath ju Geban bat unterthanigft um Verzeihung,

bag er fo tubn gewesen mane, fich an ihren unverlenderen ver Derjonen zu vergreifen.

ilnter der Armes des Generals La Fayette befand sich ein ausenssenes Karps van 4,000 Mann, welches fich ein ausenssenes Karps van 4,000 Mann, welches fr. de la Sanr Maub durg kommandirte, und welches hestwurt war, die Leibwache des Konigs auszus machen, wenn der Konig, dem Plane des Hrn; de la Fayette gemöß, nach dem Lager gekommen wäre. Dies fes Lorps nannte der Kommissair der Bersammlung Ischnard, als er det der Armee ankam: das höllische Karps; und der Nahme blied dem Korps noch lange Leis nachber.

Wenige Toge nach ber Flucht des hrn. La Fapette suchte auch fr. Danerhoult, Mitglied der Rationals varsammlung, ein zu den Zeiten der Unruhen aus Hale land nach Frankreich gestächteten Patriot, Frankreich zu verlassen, weil ihm seine Rechtschaffenheit nicht erlaudte an den Nerbrechen der Bersammlung Theil zu nehmen, Er wollte dem Beispiele seines Freundes La Fapette solg gen, und reife mit einem einzigen Wedienten von Mer it eres ab. In der Gränze bielten ihn die Bauern an, und erlaubten ihm nicht dieselbe zu überscheiten. In Verzweissung zog er eine gesadene Pistole aus der Tasche und sohn sich die Rugel durch den Kaps. Er blieb nicht auf der Stelfe todt, sondern lebte noch mehrere Tage, unter-großen Schmerzen.

Bu berin Sathetigen fichenben Armee bes Senerale Luckner wurdens bie boel Rommiffarlen, La Porte, Lamaran e-und Benath gefandt. Luckner mar gleich bereit ben Eid au fcmoren, ben man von ihm vers langte, obite fich barum zu betimmern, ob blefer zweite.

Sib mir feinem erften, weichen er ber-Konftitution get ichmoren hatte, im Biberfprüche flebe, ober nicht.

In ber im Sabiiden Frankrich fiehenden Urmer, beren Befehishaber ber Genbent Bomit esquion (von mille Mittelieb ber Conficulvenben Madionalversamme lung) mat, tamm bie brei Kommiffarien, Gasparin, Komper und La Combe St. Michel. Man ers wieterbe, baf fich Montesquion weigern murbe bie Könfeitueion abzuschwören, weil et turze Beit vorber ers fider hatte, baff er und alle seine Offiziere berüt, waren ihren Abschied zu nehmen, wenn man dem Kinig absseht Debt aber machte er nicht die mindefte Consien riefelt ben Eid zu feiften, ber unn ihm gefordert wurde.

And bie Generale, die im Glaffe tommanbleten, leifteten alle ben nemen: Gib. in in in in und Cuftime waren die erften, Keilier in amnicht geriere folgten. Bictor: Broghto meigerit fic, und wurde von ben, Kommifferien abgefehr, fo wie auch der General Dain guillon, welcher das Kommando in Pruntent hattl. Der alte General Dara mbare leiftete ben Gib.

Der General Arthur Dillon hatte nicht. Much und Rechtschaffenheit genug, dem Beispiele La Jupitten ju folgen. Gobald er fund, daß seine Agnes den Jak fobinern geneigt ware, leistete er den Eid, und bat um Barzeihung, wegen den Befohle, den er an Dimourtez gesandt hatte, weichem oben Danreibig, wie bereite englicht werden ift, nicht geborder.

timer: allen Generaten fibier Di mouvie ; zuerfe ben wurte bei und bie Rachricht erweckte, ale fie nach Paris fam, bafeloft unter ben Jabobinern eine fo große Breude, bag fie fogleich befchloffen biefen Ganenal zum

Dherhelehisbaber aller Tutypen ju machen. Rommiffarien der Betfamminng, Bellegnrbe, Del mas und Dubois Deshais, welche bei feiner 200s. mee anfamen, murben von ihm auf die feierlichte Beife empfangen. Er ließ feine gange Armee unter bas Ges mebritreten, und bie Rommiffarien burd ein Dafelde ment von funfzig Dragonern einholen, und eben la wier ber gurud ibegleiten. Alle ibre Befehle nabm en mit ber größten Unterwarfigleit an, bafür ernannten fie ibn sum Oberbefehlehaber ber Armes, und gaben bem Bes meral Dillon, ber vorber aber ibm gemefen mar, jest eine Stelle unter ibm. Damourles lief bem General Luciner bas Rommanbo ber Urmee in Lothringen nebe men, und baffelbe bem Generale Rellermann übere geben, welcher ibm non blefer Belt an ganglich ergeben war. Auch bem Generale Beurnonville, ben er gang gewonnen batte, gab er ein Unterfommando in foiner Armee, Auf biefe Beife febte fic ber ichlaue . Damouries an bie Spibe bet gangen Rranfreichifden Dacht. Um feine Plane beffer ju verbergen nahm er aber ben Sitel eines Generaliffimus ber Franfreichifchen Eruppen nicht an. Er fieß biefen Titel bem Generale Ludner geben, feste aber bagegen blefen alten finbifden Mann gang außer Thatigfelt, inbem er ibn von ber Mrmee entfernte, und nach Chatons verwies, mefelbft Ludher u michte ju thun batte, als bie Rorrefpone m iffbrent bie Urmeen ju verprovians.

bei Goiffons, Meaur und Parmit ben, von Paris anfomment Breiwilligen abzugeben, 2)

E, en faisant de telles dispo-

Am's Anguft hatte bie Rotienelverfammlung erifahren, baf la Fayette ihre Kommiffaelen in Bechaft beshalte. Bufolge biefer Radbent wurde folgendes Defret atgent La Kapette abgrecewig 2000

- 1. "Es ift gegen La Fapet te, ben pormaligen Gor neral ber Mordarmee, Grund hut Artlage porhanden."
- 2. ',Die Rationalversamming besteht allen tonfib tutionemößigen Obrigfeiten sowohl, ale allen Bargern und Soldgren, fic durch alle nur maglichen Mittel best genannten La Favette zu bemächtigen."
- 3. "Die Rationalperfammlung verbietet der Norde armee, ben genannten La Kapette anzwerkennen, und ihm zu gehörchen. Sie besiehlt ferner den verwaltenden. Körperschaften, und allen öffentlichen Beamten, ihm auf itgend eine Weise Beife Beifand zu sein sten, oder irgend eine sorderungen zu bewilligen, so wie auch allen öffentlichen Zahlmeistern, irgend etwas sur die die genannte Armee anders, als zusätze eines Bestehls des Generals Dandunriez, zu bezahlen, weicher an die Stelle des Irn. La Kagette ernannt ist: und alles biese bei Strafe für Mitschules der Redellien gehale für merden."

Schon ein paar Tage vorber, am Ir, hatte Bert Bagt'e vorgeschlagen: bak man In gapette für einen Berrather bes Bagerlandes/erfliten, bibn vagelfrei, mas den, und einen Preis auf feinen Sopf feban follee. Der Ertapaginer Chabur unterflute niche wur biefen Bow

sitions, jouoit avec une des plus grandes époques de l'histoire des hommes, et traiteit l'invasion Prussienne comme une farce bouffonne, dont Luckner, par son age, son yvrognerie et sa balourdise, étoit l'arlequis, Pelsier T. 2. p. 165.

Starebiliger eintaben, ihn zu verfolgen, und ihn zu jugen, wie man ein wildes Thir jage (inviter tous, les citoyens à courir sus comme sur une bête anivere). Dieser Borschlag fand jedach keinen Belfall.

Am 21 August tindigte ber Arlegsminister Sem nan der Bersammlung an, daß La Fayette, mit feinem gangen Beneralfiabe, während der Nacht vom 19 auf ben 20, ausgewandert wäre, und daß die zu Sedan in Berhaft genommenen Kommissarien sich jeht wieder in Freihelb befänden. Diese Nachriche wurde mit dem gebften Beifallflatschen aufgenommen.

Der Brief, melden ber General Arthur Dillon nach ben Begebenheiten bes gehenten Augufts an ben Beneral Dumounies gefchrieben batte, machte ibn ben Jafobinern febr verbachtig. Um is August erklarte Die Motionalversammlung : Dill an habe bas Wertrauen ber Mation ; verlohten; boch murbe, nach in berfeiben Signan, biefer Befoluß mieber jurudgenonmen. wo Znauft ward Dillon abertnale angeflegt, und bie Mexicumium erflacte; bag biefer General bas Bertrauen ber Mation verlohren babe. Judeffen fdrieben die, an feiner Bemes gekommenen, Kommiffarien, welchen Dile font, auf Die niebertrachtigfte Beife, fcmelchelte: baß es feinen Tebler bereue, und baten bie Berfammlung, iben an pergeiben. Dennoch werben am 23 Auguft bie beis ben Benerale, Libener und Dillan abgefehr. Meiben. aber nergab man nachber wieder, und Ludner fant wie Seveits ift bemerft worden, nad Challond, Diet on unter bas Commando des Generals Dumonritt.

Micht blog die Mationalversommlung fieß eine Bus

fdrift an die Frankreichifde Mation ergeben, um bie Streneithaten des so Auguste ju antichiologen; febeb ber neu gewählten Minifer that ein gleicher. Unter bie fen Schriften verbiene vorzäglich bie bes Minifterf It pe land einige Mufmeeffamtett. Er fagt in berfeiben:a) 3m Jabre 1789 murbe ber Defpotismus vernichtet: aber bas Jahr 1792 wird ber Anfang bes Reides ben Bleichheit. Ein finiges und tapferes Boit bat bemiefen. bal es biefelbe einführen molle und fie ju erhalten miffe. Sein Deren Lundige ber gamen Weis au, fie babe nichts mibefündtare. und man fei ficher, alles gu überminben, mefarm man nur entichloffen ift, fich aufzuopfern. Du Mirmit imeiner Einfamfett absenals fur bem Departer mint ber imperen Angelegenheiten berufen worden bin; fo betrese ich aufs neue ben Rampfplas, obne mir ble Befahren bes Rampfes ju verheblen. Das erfte mat murbe ich jum Miniferium bernfen ohne barnach geftrebt. ju haben; ich bemilfte mich, die Pflichten beffelben furchtlos ju erfüllen, und ich fab mich beffeiben bermube obne baß es mir nabe gegangen mare. 34 nehme nan mirber blefe fdmere Barbe aber mid. Ein jeber Staatte burger muß, mit einerlei Bild und mit einerlet Raftbille tigfeit, Die großen Befchafte, ben Bubin unb ben Col betrachten, obne ihnen entgegen gu geben, abre auch obne Hotor Wien ju ffreden.

Am re Miguft befchief bie Berfammlung, baß jus Bertheibigung ber Stadt Paris ein Lager von 40,000 Mann in ber Rabe berfelben errichter werben follen.

Am 27 beidiof bie Berfammlung, baß ein aufere verbeitiches Butgeticht errichtet werben follte, um alle

a) Le minierre de l'intérieur aux corps administratife

Personen, die fich en der Motion vergangen hatten, ja weruntheilen. Die acht Richter dieses Eribunals waren: Robespierre (der gum Profidenten gewählt wurde) Offelin, Matthieu, Pepin, Lavaur, Daw bigny, Octbatt und Coffinhall. Bu Anklagern wurden Lullier und Real ernannt. Robespierre legte seine Presidentenstelle nieder, und es wurde an seiner Stolle ein anderer gewählt.

Sobald biefes forectiche Gericht feine Sigungen aufing Achen annel aufibem Karuffelplage die Sinfe lotine aufrichten, mit dem Befehle, daß diefes Mende inftrument dafelbe germanent bleiben folles

Der Cefte, melder vor biefes Gericht gefchente wurde, war ein gewiffer Collengt Dangremant. Er hatte bie Roniginn, als fie noch Dauphine war, in ber Franfreichifden Oprache unterrichtet, und nachs ber eine Franfreichifche Sprachlebre geldrieben, welche er ber kanftituirepben Mationalverfammlung vorlegte; die dieselbe gnabig aufnahm, Diefer Denfc ließ fic burch feinen Gifer ber toniglichen gamille gu blenen perleiten, in ben Straffen von Paris berum ju geben bie Dugligganger um fich ju verfammeln, ju Sunften bes Ronigs an fprechen , und benjenigen , Die fben Ges bor geben wollten , funfaig Sous taglich ju verfprechen. Es ift bodift mabrideinlich, baß er biergu gar leinen Auftrag batte, benn bet bem Berbore fand fic, baß fanm zwanzig Derfonen feine Anerhietungen angenoms men batten. Inbeffen warb er angellagt, auf Bofebl bes Sofes, ein Gigenrevolutionstorps von 1500 Mann befoldet in haben, welches baju beftimmt gemee fen mare, bas Boff gegen bie Rationalverfammlung aufzuwiegeln.

Rach geenbigtem Berhere Mieben die Gefcmornen bei Stunden lang eingeschloffen. Mis fie guruck lasmen, murben ihnen brei Fragen voraelent.

I. "Binden Sie ermiefen, bag am gehnten August weine Berfchmorung in ben Chullenfen ftatt gefunden "habe, um einen Burgerfrieg im Bande gut erregen?"

Die Sefdmornen anendeteren: Rein. hier

2. "Finden Sie erwiefen, daß man in den Thuib glerien die Abficht hatte, fich eine konflitutionswidrige "Gewalt anzumagen?"

Antwort! 94.

3. "Finden Sie etiblefen, bas der Gefangene fich "ju diefer Absicht habe gebranchen inffen? "

Antwort: Sa.

Sterauf wurde Dangremont verurtheilt, gie topft zu werben. Als er den Gerichtssaal verließ, bes werkten, einige Inschauer: baß er die Uniform ber Burgermiliz trage, nab daß er in dieser Tracht bas Blutgeruft nicht besteigen tonne. Er mußte eise ben Rock ausziehen, Machher murbe er bes Machts, bei dem Scheine ber Fackeln, auf dem Karuffelplate bind gerichtet. Die Zuschauer klatschen und jauchten als er seinen Kopf unter die Köpfmaschine legte; und noch lauter ward das Freudengeschret, als der Scharfrichter sein abgeschlagenes Haupt empor hielt, und basselbe dem Bolle zeigte.

Am 23. Auguft wurde Dr. Daffry, ber Obrifte bes Schweizergarbe: Regiments, vor bas Blutgericht gebracht: Er ließ fich verleiten bie Renigium ju beichalbigen, um fein Leben ju retten, und murbe bom

ben Gefchwornen frei gefprochen. Ginem achegigiabris gen Greis, ben ber Sof mit Bbhithaten überbauft hatte, war es nur in Rucfficht feines hohen Alters zu bergeihen, bag er burch eine Unwahrheit fein graues Saupt ber Ropfmafchine entjog.

Am 24. nurbe Hr. ve la Porte, vormaliger Stantstath und Intendant ber Marine, soit bet Respolution aber Ausseher und Schachmeister der Zivilliste, wer das genannte Tribunal gebracht. Er wurde bestünligte, das Seid des Königs verwandt zu haben, um eine große Menge Flugschriften und Pasquille brucken zu lassen, die das Volk gegen die Nationalverskammung aufhesen, und eine Gegenrevolution veranstassen sollten. Auch gab man ihm Schuld, daß er dett verabschiedeten Gardes du Korps zu Kobsenz im Nah, men des Königs Geld übersandt hatte.

Dr. De ta Porte lengnete biefe Anflage mit geofer Raltblutigtett und Segenwart bes Geiftes. Wes gen feinet allgemein befannten Rechtschaffenheit und Wohnhatigfeit tonnten felbft unter ben Zuhörern fich winiga ber Thranen uber bas ihm bevorstehenbe trautige Schliffe nicht enehalten:

Ce wurde ihm ein Befehl vorgezeigt, ben er unter schwieden hatte, vermöge welches die hofmaricalle am mennen August ben Auftrag erhielten, für einige Offigiere ber Schweizerwache Bedürfniffe in das Schloß gu schaffen, und Matragen herbel zu schaffen. Diese Unswichrift erkannte er für die seinige.

Als et gefragt wurde: ob er bie Garbes bu Korps pn Robleng befoldet habe? und oh er ben Brudern des Konigs, ober andern Ausgewanderten, Gelber über, macht habe? antwortete er: Mein. Ferner fragte man ibn; ob er mit den Gefangenen zir Oriens im Briefwechsel stünde? "Nein." lagte er, "ich denne feinen ber bortigen Staatsgefangenen, außer ben Hurm Brissa und Delessart. Mit dem erken bin ind auf Schulen gewesen, ben zweiten kenne lat seitstem er Minister war: Briefe habe ich mit keinem vonrheiben gwechelt."

Die Geschwernen entsernten fiche prei Stunden lang blieben fie aus, um fich zu berathschlagen; und als fie endlich zurücklamen, erklärten fie icher Befant gene sei übersührt, ungemefliche Belbimmen andger jahlt zu haben, um einen Bargerleien zu erregen und ben vormaligen Despotismus wieder groupellen. Er wurde alfo vernrtheilt, einthauptet zu werden

Standbaft, und unerfdreden borte Beritatie Parte Diefes ungerechte Hethell an. Bohoth ber-Prefibent mit feiner Anrede fentig war, wandte fic ber Berurtheilte an Die Bubbeer, und fagte laute diffbitte ger, ich verfichere beilig. bof ich unfebnibig Gerba. "Dochte, bie Bergiefung meines Rhute die Bufe, im "Reiche wieder berftellen ; leiber aber gweiffeite barnreie Eben so taleblutig blieb et big on fein: Coben Auf flie nem Bege jum Shugenfife andhauer fich ihm eine minne: Brau, bie bloß, pap feinen Bigfildfreemigelebe batte. und vernaß bittare Thranen, ale fie ihnime Machebabet. und Erhalter bem Tode auführen fab. Gestwollte fich: hm nabern , um ibn nach Gin-mal: In feberat alleter . ber Dobel fching fie auf ber Stelle soot, und fchrie bem Sun, beile Doger, ber fein Geficht wegtvande te, ju : "fo follen all beige Mubinger nenkommen!"

Die Burbe und Befdelbenheit feines Betragens auf bem Blurgerufte rubtte viele Bufdauer bis ju Thranen. Er binterlieft eine Krau und mehrere unerzogene Rinder.

Im a. August kum die Reihe an Srn. De Rofon, Verfasser det Parifer Zeitung, (Gazette de Paris) in welcher die Jakobiner oft hart mitgenommen
worden waren. Er wurde beschuldigt, mit den Keinden Frankreichs in Krassatem Briefwechsel gestanden,
und gegen die Revolution geschrieden, auch Antheil an
den Bogebenheiten des zehenten Augusts gehabt zu har
ben. Er leugnete, das er mit dem zehenten August
itgend etwas zu thun gehabt hatte, bemies seine Abwesenheit von Paris an Jenem Tage, und vertheibigte
sich mit großer Beredsankeit. Bennoch wurde er zum
Tode veruttheilt. Auch er blied standhaft und unerschröcken bis ans Ende. Rach seiner Veruttheilung
sagies er: "oin Freund des Königs, wie ich bin, ver"bienk am Ludwigstage zu steben."

Jest wurde mit ben hintichungen eine Zeit lang singehaten; went bas Bolt, welches an biefelben noch nicht gewohnt wat; anfing ju murren, und man einen Aufstand befürchtete.

Der Friedenselchtet; Dr. Doffenstille, wels der beschiedigt wurde, Dangrement und beffen Delfershelfer, so oft sie vor ihn gebracht worden, in Schub genommen, und an der schemennten Verschude bung bas Hofes Anthill gehabt ju haben, wurde fosger sungen, und bas Bolf klatschte den Richern wegen dieser Losspicenung Balfall zu.

Sr. Dabanepurt, ben lehte Rriegeminifter, burbe fiach Origene pelande.

2017

Der Martis De Montmorin. Comernene von Konfainebleau und Bruber bes vormaligen Deinte Rers, murbe befdulbigt, Theil an ber vorgeblichen Berfomdrung bes gebenten Augusts genommen gu haben. Much ibn fprachen bie Gefdmarnen einstimmig los. Sieruber erhob fich ein lautes Murren unter ben Rubs, rern, Die feinen Tod verlangten. Der Drefident Des Eribunals gab fic Dube ben blutdutfligen Dobel burch vernünftige Borftellungen ju befanftigen. Mber affes war vergebild. Dun befand fic bas Tribunal in einer großen Berlegenheit. Sr. be Montmorin mußte lode gelaffen merben, mett er von aller Unflage frei gefpros den war, und boch burfte man nicht magen ibn los ju laffen, wenn man nicht befürchten wollte, ibn von bem Dibel ermorden ju feben. Det Prefident bes Geridese bofes fanbte nach bem Buftigminifter Danton, und ließ fragen, mas unter folden Umftanben ju thun fei? . Danton antwortete: Der Befangene fel ein bofer Ariftofrat, ben man ja nicht los laffen burfe. auf mandte fich ber Prefibent an bie Buborer, und faate: Burger! vielleicht befinden fich unter ben Biefdmare nen , welche biefen Gefangenen losgesprochen haben, "einige Derfonen, Die mit feiner gamille in Berbine bung fteben, welches Ginfluß auf ihr Urtheil, gehabt \_baben mag : in biefem galle muß die Sache noch Ein "mal, und gwar von andern Gefdwornen, naterfact-Dun befahl ber Drefibent, ben Befanger "werben." nen in bas Gefangniß jurud gu fuhren. Der Dabel war aber fo wuthenb, bag man befürchten mußte, er werbe von bem Dobel auf bem Bege ermordet werben; baber entichloß fich ber Dreftbent, ibn felbft nach bem Reunter 26.

Befangeiffe zu begleiten, und ihn burd fein obrigfeitliches Aufebn zu fchigen. Auf der Strafe bieb ein Babe gerfoldat mit blogen Gabel nach dem Befangenen. Der Dieb murde den Presidenten getroffen, und ihn danieber gestreckt haben, wenn nicht ein anderer, babel stehender Burgerfoldat denfelben aufgehalten hatte.

Moore macht bet dieser Selegenheit eine sehr richtige Bemerkung. a) "Ludwig der XIV und Ludwig der "XV," sagt er, "gaven keinen emporenderen Beweis von "ihrem Despotismus, als wenn sie bem gesemäßigen "Laufe der Gerechtigkeit mit ihrem Ansehen in den Mei "traten: Man beschwerte sich darüber, wenn sie sich "nur ins Mittel warsen, um einen Betbrecher zu schüben, "den das Geseh verdammte: wie viel verhaßter mitde "man ihre Sewalt gefunden haben, wenn sie sich derseb "hen hatten bedienen wollen, um einen Unschuldigen zu "verhammen, den das Geseh inssprach. — Und duch er "laubt sich lieses jeht das Bolk." Das souveraine Bolk ist der grausamte unter allen Tyrannen, der eigensich nigste unter allen Despoten!

Auch der Bruder bes Markis de Montmorin, ber vormalige Staatsminister, wurde gefangen genommen. Dieser, der Graf de Montmorin, hatte sich seit dem gehenten August versteckt gehalten: ansänglich in dem Jause der Markise de Meste, nachbet bei einer armen Frau, einer Wascherin der Borstadt St. Antois we. Er blieb bler lange Zeit verdorgen, die er endlich dadurch entdekt ward, daß die Magd der Wilcherinn einen Braten holte, und da sie gefragt wurder was in ihrem Dause vorginge, da sie jeht kostdarer leuten als ger wöhnlich? jur Antwore gab: Dr. de Montmorin if bei uns versteckt. Eine vollig ahnliche Geschichte erzählt

 ${\sf Digitized\ by\ } Google.$ 

a) Moore Journal. E. 178, der Deutschen Beberfegung.

Plutard. Bur Beit ber Proffriptionen bes Calus Mar rius, batte fich ber berühmte Rebner Darfus Antoulus bei einem gemeinen Burger verftertt. Der Bure ger wollte feinen vornehmen Gaft gut bewirthen, und fandte baber feinen Rnecht gu einem benachbarten Beine ichenken, um Bein ju bolen. Der Rnecht foftete ben Bein, fant benfelben ichlecht, und verlangte beffern. Der Beinschent fragte: mas in feinem Saufe vorgins ge, baß er nicht, wie gewöhnlich, ben folechten Bein, fonbern beffern baben wolle? "Ey," gab ber Rnecht jur Antwort, "mein Berr bewirthet ben Darfus Mine tonius, welcher bei uns verborgen ift." - Auf diefe Belfe wurde Antonius verrathen, perade for wie Be-

Sr. Da Perton, polizeiverwalter, und die Fries benstehter Buob und Bosquillon, wurden gefan. gen genommen, weil diefe brei Danner, auf Befehl des Conigs, Die am swanzigsten Junius im Schloffe ber Thuillerien begangenen Ereveltsaten untersucht batten.

Der Motarlus Guillaume wurde, nebft nech dinem andern Motarius, gefangen genommen, weil fie Unterschriften von ben Burgern ber Stadt Paris nach bem grbangigften Junius, auf bie beruhmte Borftellung ber groangig taufend, angenommen hatten.

Dr. Jonneau, Dibglieb ber swelten Dattonale berfainmlung, marb in bas Gefanguif gebracht, well er feinem Rollegen, bem Jafobines Grangeneupe,

Ohrfeigen gegeben batte.

Much ber vormalige elfrige Satobiner Chabrond, belchef ben herzog bon Deleans und ben Grafen von Mirabean wegen bes fecheten, Derpbere 1789 verthete bigt batte, war feinen Bridern verbachtig geworden, und murbe nach bem Gefanguiffe ber Abtel gebrache,

Die brei Gebrider Sanfon, Scharfeichter bes

Stadt Paris, wurden eingesteckt, well man vorgab, fie hatten an Der Berschworung bes Hofes Theil genome men, und versprochen die Patrioten aufzuhängen, wenn bleselbe glucklich ausfallen sollter. Da aber die Jatobisner einsahen, daß sie dieser Manner nothwendig bes durften, so wurden fie nach wenigen Tagen wieder loss

gelaffen, um thre Umtegeschafte gu beforgen.

Der drei und siebenziglahrige, als angenehmer Schriftsteller allgemein bekannte, Cazorte, wurde gesfangen genommen, weil er den Jakobinern verdächtig war. Sein vortrefflicher, rechtschaffener und religibser Karakter, konnte ihn eben so wenig, als sein hobes Alter, von einem Jakobinischen Verhaftbriese retten. Er befand sich auf einem seiner Landhauser zu Piersy in Champagne, mitten unter seiner Kamilie. Seine junge, schone und tugendhafte Lochter, sichte kan die letten Tage seines Lebens durch die zartiichste Sergsukt angenehm zu machen. Um 18. August umzingeiter eine Betaschement der Burgermilig das Landhaus dieses Greises, und der Bater sowohl, als die Lochter, wurden nach Epernay in das Geschleppe. Von

Beaumarchale verftand ich niet bieber immer mit ben Jastobinern Freundschaft gepflogen hatte, bumie fie ihm michts zu leibe thun mochten, ward ihnen jest auch verbächtig. Sein Haus wurde durchluite, der Petel durchlief seine prächtigen Zimmer, trat seine fahnen Garten und geschmackvollen Blumenbeete mit Jugen, und zerstörte manche prächtige und appige Partie im Garten sowohl, als in dem hause, die man für allgutoftbar, und dem zusolge für aristoftautsch hielt. Der fluge Beaumarchale verstand schon seit langer Zeie die schwere Kunft, sich in die Zeit zu schieden: so wie er

pormale, unter ber monarchifchen Regierung, feinen Obern niebertrachtig geschmeichelt hatte, fo fcmeichelte er jest, mabrend ber anarchifchen Regierung, feinem neuen Souveram, bem Pobel. Im Tage nachbem biefe haussuchung geschehen war, ließ er in alle Bele tungen eine Dadbricht einrucken, morin er ble Beisheit und Artigfels bes fouverainen Dobeis nicht genug loben und bewundern konnte. Die Sandwerkspuriche, und ble Rifchmeiber, und bas übrige Gefindel, batten, fagte er, in feinem appigen Garten auch nicht Eine Rofe, abgebrochen, auch nicht Gine Tulpe gefnicht: er hatte nichts verlahren, ichlechterbings nichts, außer einen Raften mit Dapieren, an benen ibm febr viel gelegen mare, und die er mobl gurack ju haben munichte. Ine beffen balfen alle diefe iconen und glatten Worte bem Drn. Beaumarchais zu piches. Der Mationaltyger ließ fich nicht mit fconen Worten und ausgesuchten Res bensarten, welche bem Brn. Beaumarchals immer ju Bes Vote fanden, befanftigen: Beaumarchais mußte nach dem Gefangniffe ber Abtei manbern. Mun fand er bie limftanbe bebenflich. Er ließ Sen. Manuel, ben er fon lange fannte, ju fich ins Gefangnif fommen, und verfprach ibm eine große Summe Gelbes, wenn er ibn befreien molte. Danuel nahm ben Borfcblag an, und Beaumarchais ging frei nach Sanfe.

Der Graf von Lally Tolendal, Mitglieb ber ets ften Nationalversammlung, fand ebenfalls Mittel, aus

bem Sefangniffe ju entfommen.

Thierry, ber getreue Kammerbiener bes Ronigs, und Chantereine, ber Auffeber über bie Juwelen ber Krone, maren bem Gemehel am gebenten August gluck, lich entgangen, fie wurden aber entbeckt, und nach bem Gefängnisse gebracht.

Doch es wurde ju viel Raum eingehmen, wegn bie

Nahmen aller großen, berühmten und rechtschaffenen Danner, welche nach dem zehenten August eingeferbert wurden, hier genannt werden sollten. Ein Englandertwelcher sich bamals zu Paris befand, und täglicher Ausgenzeuge der Begebenheiten war, sagt: "Jeht erweckt"der geringste Umstand Berdacht, und der geringste Vers"dacht ist hinlänglich, um einen Verhaftbefehl zu verant laften." a) Ferner sagt er: "Seit dem zehenten August"sind eine unglaubliche Menge Leute festgeseht, und sien noch im Gefänguisse. Wie ich höre, reicht eine gerings "fügige Veranlassung bin, um diese neuen Verhaftbriefe" (lettres de cachet) zu bewirken, mit deren Aussertigung gewisse Mitglieder des Pariser Bürgerrathes seht "freigebig sind." b)

Nach dem zehenten August wurde die innere Einrichtung der Stadt Paris gang verändert. Die Stadt mar
bei der Eröffnung der Reichsstände, wie in den vorigen Banden dieses Werkes ist bemerkt worden, in sechzig Die firste abgetheilt, deren jeder seinen Nahmen von der darin gelegenen Kirche erhielt, meil in diesen Kirchen sich die Staatsburger zur Wahl ihrer Stellvertreter bei den Reichsständen versammelt hatten. Vermöge eines Beschlusses der konstituirenden Nationalversammlung wurde die Stadt nachber in acht und vierzig Quartiere getheilt, die man nun nicht mehr Diffritte, sondern Sektionen, nannte, und die nun auch neue Nahmen erhielten. Nach dem zehenten August veränderten diese Sektionen abermals ihre Nahmen. Die eine nannte sich die Sekt ton der Marseitler, eine andere Sektion der Ohnehosen, eine deltte Sektion der Piken, u. f. w. Eben so oft anderten die leichtsinnigen Pariser

a) Moore Journal. T. I. 6. 181.

D) Columnitot & 130

die Nahmen ber Strefen und öffentlichen Plate, oft zwei, brei male in furger Belt. So wurde g. B. die Strafe Chausses Dantin, nach Mirabeaus Tode, Mirabeau, Strafe genannt, und anderthalb Jahre nachber erhielt sie ben Nahmen Strafe des Mont blanc. a)

Indeffen machten bie vereinigten Armeen in Rrante reich weitere Kortichritte. Die erften Tage nach bem Ein mariche in bas Kranfreichische Gebiet waren ben Trumpen febr befchwerlich, megen bes anhaltenben Regens, ber Rafte, bes Sungers (indem es an Brot feblte) und der fchlechten, felmigen Bege über die Felder. Bei bem Eine mariche geschab einiger Unfug, welchem aber burch bie ftrengen Befehle bes Bergogs von Braunfdmein bale Einhalt gefchab, Das Preulficher Lager murbe am 20. August an einem Gebolge bei ber Reftung Long my oufe gefchlagen; ber Gine Blugel ber Urmee Bezog bas Lager bel Precour, der andere bas Lager bei Courfry, eine balbe Stunde von Longwy, mofetbf fic ber General Clairfait, mit den Defterreichifchen Eruppen, über Arlon und Anberge, mit ber Dreuffichen Armee vereinigte. Der himmel ffarte fich auf, Die Bollen verse. gen fich, bie Sonne fchien, und bas Wetter murbe beker und warm.

Noch an beinfelben Tage, am 20., murbe bie Beftung Longmy berennt, und von allen Seiten eingeschloffen. Am folgenben Tage, am 21., ließ der Ranig von Dreuf,

a) G'est ainst que Mirabeau, après avoir donné en mourant son nom à la Chaussee D'Antin, qu'il habitoit, h'a pu le lui conserver un an , et la rue que son génie avoit conquis, fut reconquise pour le Général financier Montesquiou: elle fut nommé lu rue du Mantblanc. Peltier T. a. S. 191.

fen ben Kommendanten ber Festung auffordern; allein bieser sandte eine abschlägliche Antwort gurud. Sierauf-wurde, ohne Battertien ju banen, ohne eine Parallele ju gleben, ohne den Belagerern itgend eine Schucwehr ju verschaffen, von einer auf freiem Felde errichteten Batter tie, die Festung beschoffen.

Der Preussische Obrift von Tempelhoff ites nach zehen Uhr des Rachts die Batterien auffahren. Es war apsseroedentlich sinster und regnete fack. Um ell Uhr befahl der Seneral von Clairfait, daß mit dem Bond bardieren der Ansanz sollte gemacht werden. Begen der Dichten Finsterniß konnte die Entfernung, in welcher sich Bie Batterien von der Stadt befanden, nicht richtig bei kinntt werden. Mah war der Stadt näher, als man In sepn glaubte. Die Bomben thaten daher der Stadt keinen Schaden, sondern gingen alle über dieselbe weg. Als die Belagerten bieß bemerkten, antworreten sie nur schwach, und pulest aar nicht mehr.

Sobald am folgenden Tage, am 22. Migust, der Tag andrach, befahl der General von Clairfait den Trmppen, sich zurück zu ziehen, damit dieselben nicht, weil sie sich ohne alle Bedeckung auf dem freien Felde befanden, dem Kartatschenfeuer allzusehr ausgesehr lenn möchten. Imbichen sing und sechs Uhr des Worgens sing das Bombard dem finf und sechs Uhr des Worgens sing das Bombard dem in die Stadt geworfen, welche jest alle trasen, und große Berheerung anrichteten. Es sing an mehreren Der den au zu beennen, den Einwohnern ward bange, sie lier sen zum Kommendanten und baten ihn, die Festung zu übergeben. Dieser willigte ein, und auf 23. August wurde die Festung Long wy den vereinigten Kaiserichen und Preussischen Truppen übergeben.

Die Befahung, welche aus zwei Bataillionen Bitte gerfolbaten und einem Bataillon Linientruppen befanb/

jog am 23. aus der Stadt. Die Prensischen Truppen samden bei ihrem Einzuge die Festungswerfer in sehr schiechtem Bustande. Auf dem Walle, der beinahe gar feine Brustwehr hatte, ftanden die Soldgrep sowohl, als das Geschütz, besnahe ganz unbedeckt, und an mehreren Orten war die Contrescape eingesallen.

In der Stadt winde von den Befehlshadern der vereinigten Armeen alles wieder auf den Juß gestellt, wie es im Jahre 1788 gewesen war. Der Burgermilig nahm man die Gewehre weg, und dankte sie nachher ab. Der Graf von Provence besuchte den König von Preussenzu Longwy, und wurde von den Einwohnern mit einem lauten Frendengeschrei ausgenommen. Den großen Borerath von Kriegsmunition, welcher in der Stadt gesunden wurde, theilten die Desterreicher und Preussen unter sich; sedoch so, daß alle Kanonen und Mörser den Preussen blieben.

Bei Longmy blieb bie vereinigte-Armee bis zum 28.' feben, ohne weiter vorzurucken. Man erwartete bie Korps bes Landgrafen von Heffen Raffel und bes Fürsten von Johenwhe.

Die Nachriche von bem Berlufte ber Festung Longe wo verursachte ju Paris große Bestürzung. Am 26. Angust erhielt die Nationalpersammlung den ersen Besticht davan. Sogleich stand der Jakobiner St. Jean de Bry auf, und hielt eine hestige Nede. Krankreich, sagte er, ware von einer Berbundung bespotischer Fürsten angegriffen; es stünde allein; es ware ohne alle Bundess gemosen; es besände sich dem zusolge in einer außerors bentlichen, bedenklichen Lage, welche auch außerordents liche Mittel erfordere. Er schlug daher vorr daß, auf Besehl der Bersammlung, ein Korps von 1,200 Mann errichtet werden sollte, deren Seschäft darin bestehen muß, te, den Ansahrern der seindlichen Heere, vorzüglich den

Rönigen und Fürsten, auf ben Leib ju rficken, und diefele ben zu ermorden. Dieß Korps sollte bas Korps ber Tyronnenmorder genannt, feine Wieglieder sollten unter die vier Krankteichischen Armeen vertheilt, und jedem dieser Mottee follte ein Gehalt von zwei tausend Livres ausgesehr werden.

Diefer icanbliche Borichiag wurde von der Ben fommlung mit entbufiaklichem Beifallklatichen aufger fibmmen. Debrere Ditglieber erflamen fogar, baf fte, fobald bie Sigungen ber Berfammlung ein Ende haben tourben, Die Ehre haben wollten, fich bei biefem Rorps einfchreiben ju laffen, und unter-bemfelben zu bienen Mur Bergniaub wiberfeste fich: "3ch mill nicht un terfuchen " fprach er, "ob blefer Borfchlag aut ift; baf er es ift, wiffen wir alle. 3d will auch nicht unterfut then, ob es uns jutomme, bie Dube 'aber uns ju nehr men, bie Bolfer von Eprannen ju befreien, von benin fie unterbrucht merden. Aber baben wir nicht Reproffallen ju farchten ? Wird man nicht ein Korps, von Gene ralsmorbern gegen uns errichten, wenn mie ein Rorps von Eprannenmorbern erichten? Guer Beichluß mit Die Roige haben, buß Eure eigenen Benerale guerft etr morbet merben."

Diefer Einwurf ichien wichtig ju fann: die Berfammlung nachm baber ben bereits gefaßten Beidlußwieder guruch, und verwies ben Borichiag bes hern Je an b's Bory un einen Ausschuß zur naberen Unters fuchung.

Erderenbeiend, und beweist den bechken Sind ber Berdobbenheitiger Sitten, daß der Bersammlung ber Gefehgeder-Frankreiche ein solchen Borschlag, den Word gefehmäßig zu machen, vongelegt werden ducker noch emporender aber ift es, daß dieser schändliche Berkalagemit dem größten Beisalle ausgenommen wurde,

und ofne ben Binmurf eines einzigen Diigliebes jum. Geles erhoben worden ware.

Ble gang anders handelten, in einem abnilden Falle, Die Romes, mit denen fic die Frankreicher von ihren Schmeichlern so gerne vergleichen lassen. Als die Romer Krieg mit dem Könige pyrrhus führten, da bet der Argt des Porrhus dem Romischen Feldberrn an, daß er, gegen eine Belohnung, den Konig vers gitten wolle. Sogleich schrieben dies Feldberren den solgenden Brief:

"Cajus Sabricius und Quintus Aemilfus, "Die beiden Romijchen Loufule, entbleten bem

"Ronige Dyrrhus ibren Grug."

"De scheine Du verstehft Dich schiecht auf Freuur de sowohl, als auf Feinde. Dieses wirst Du seicht zus Pgeben, wenn Du den Brief gelesen haben wirst, wels den man uns gescheieben hat: denn Du wirst ness "den man uns gescheieben hat: denn Du wirst ness "demselben" ersehen, daß Dn mit rachtschaffenen und "wohldenkeiden Lenten Arieg führeft, und daß Du "treulojen Bosenichtern dein gauzes Zucranen schenfust. "Micht etwa bloß aus Liebe zu Dip geben wir dieze "Bachricht, sondern aus Liebe zu uns selbst, damut nicht "Dein Tod Gelegenheit gebe uns zu verleunden; und der "mit maß nicht glauben moge, wir hatten zu der Berr "sätherei unsere Zusucht genommen, weil wir es für "unmöglich gehalten hatten, den gegenwärtigen Krieg." durch unsern Muth gläcklich zu Ende zu beingen,"

So handelten bie Romer: nunniehr laffet uns fes

ben, wie die Englander bandeln .-

Als der Admiral Rodney im Jahre 1780 bei St. Bincent mit der Spanischen Flotte socht nicht beiselbe ganzlich ichtig; da strich der Spanische Idmiral, Dan Judu de Bangarn inicht aber die Flogge, als die sein Schiff, ber Phonix, ganzlich zusammen,

geschoffen war. Der Englandische Schiffskaptenin, vor welchem er frich, ber Kapitain Macbrebe, welcher das 1Schiff le Bien fut fant kommandete, hielt es für unvecht, auch in ein feindliches Schiff eine anftektende Krankheit überzubringen, die anf seinem Schiffe herrschte. Er ließ also sagent es wäre eine bösartige Blatternkrankheit am Borde seines Schiffes, und er er bote sich, die Spanischen Kriegegefangenen am Borde bes Abailt zu lassen, um sie nicht, wenn er dieselben zu sich heruber nähme, der Insteckung auszusehen. Er verlasse sich, sehre er hinzu, auf das Ehrenwort des Romirals, daß derselbe biese Erlaubniß auf keine uns rechtmäßige Welse zu mißbrauchen gesonnen sein Worfchlag ward mit Frende und Dankbarkeite aingenommen, und die Bedingungen wurden punktils arstillt. 2

So führen gefittete Nationen Arieg! Banginem Rriege, burch feige Meuchelmarder geführt, bat die wiesbergebohrne Frankreichische Nation bas erfte Beispiel ges geben. — Der Beind muß übermunden, und ju fcaben außer Stand gefehr, aber er barf nicht burch Banditen

beimtudifc aus bem Wege geschafft werben.

Die Berfamminng beschloß: bag ein jeder Eins wohner einer belagerten Stadt, ber von Uebergabe fprechen marbe, mit bem Tobe beftraft werben follte.

Rachber ließ bie Berfammlung bie folgende Prot

ffamation befannt machen :

"Un diejenigen Frankreicher, meiche bie "Abtheilung von Paris und die benach "barten Abtheilungen bewohnen."

"Burger. Die Feftung Ebngmp ift übengeben,

of Rambay history of the American Revolution. T. s.

leicht hoffen fie Aberall Bertacher zu finden; allein fie irren fic. Unfere Armeen find voller Unwillen über biefe Miederiage, und ihr Muth wird, nur noch größer. Surger, Ihr seid nicht weniger unwillig; das Bater, land ruft Euch. Brechet auf! Die Nationalvecsamme, land ersucht die Abtheilung, von Paris, und die benache batten Abtheilungen, sogleich 30,000 bewassnete und ausgerüstete Manner zu liefern.

Am folgenden Tage (27, August) übersandte ber Rriegeminister Gervan ber Bersammlung die Abe. forift eines Briefes, welchen er an den General Lucks use wegen der Einnahme von Longwy geschrieben hatte. Diefer Brief lautete folgendermagen:

"3ch bin eben fo aufgebracht, als Sie, Betr Marichall , aber bie Beigherzigen , ober Berrather, welche ben Beinden Langmy übergeben haben. Die fe es möglich, daß eine Besahung von 2,300 Mann, in einer guten, 'mit Allem verfebenen, Reftung Die Baffen bat nieberlegen fonnen, ohne eine Belagerung ju ermarten, ohne in ihren Berichanjungen eine Bres foe ju feben ? Dieg find feine, von dem Geifte ber Breis beit belgbte, Frankreicher; es find Diebertrachtige. 36 benfe, Berr Maricall, Sie merben nicht gejaums haben, ein Rejegegericht niebergufeten, um die Schule bigen ju verurtheilen. Diefe muffen bas Leben fcmabe lich: verlieren, welches fie ehrenvoll pertheibigen, ober ruhmvoll gum Beften ihres Baterlandes einbuffen tonns. ten. Frankreich muß ju gleicher Beit ihre Strafe upb ihr Berbrechen erfahren. Diefe Strafe muß ben Beis gen Duth einflogen, und bem Frankreichifden Damen. Genugthuung verfchaffen."

D'e Einwohner von Saartouts fchrieben an die Berfammlung: "Die Feinde find nur noch Eine Stunde von unferet Stadt entfernt. In wenig Lagen werden wir den Donner ihrer Randnen boren, und bald etwarten wir belagert zu werden. Aber um fore Besahing sowohl, als die Einwohner unferer Stadt, find sowest davon entfernt, den Bewohnen von Longwy hachabeiten zu wollen, daß wir entschloffen sind lieber in-Stude haden zu laffen, als die Stadt zu übergeben.

Diefer Brief wurde von der Berfammlung mit bem laureften Beifallflatichen aufgenommen. Moort, welcher bei diefer Gelegenheit in der Versammlung gegenwärtig war, machte eine fehr richtige Bemerkung: "Man muß gesteben," fagt er, daß diefes Bolf eine "glickliche Gabe fat, die Dinge in einem vontheilheiten, Lichte zu sehe, da es fich über bei wirfilche neben "linft einer Stadt troffen icht, wenn eine andere verte priecht, sich besser zu vertheiltgen, a.)

Am 29. August erschienen einige Goldaten ber Ber fagung von Long my bot ben Schrankein bet Ber fammlung, um zu berichten, baß sich biefe Festung gernötigt gesehen hatte, sich zu übergeben. Dabet bei schwerten fie sich iber ihre Offiziere sowohl, als über bie beteinigten Armeen, und sagtent sie waren in größet Befahr gewesen, bon ben Deutschen niebergesäbelt in werden, ungeachtet der Rapitulation, bermoge wisches man ihnen alle kriegerische Eprenbezengungen verfpreichen hatte.

a) Moore Journal T, i. p. 148;

"Recht fo !" riefen ifnen einige Mitglieber ju, "3hr verbientet fo behandelt ju werben."

Bas," erwiederten die Soldaten, "mas vermoche "te eine Befahung von zwei taufend Mann gegen feche "ilg taufend?"

"Seerben ! Sterben!". riefen einftimmig bie Dit! glieber ber Berfammlung.

Am 31. Auguft beichlaß bie Berfamminng in Ruch. ficht auf Long my folgendes:

- 1. "Sobald die Stadt Longidy twiedet in ber Gewalt der Frankreichtichen Ration feyn wird, so sollen alle Häufer, ausgenommen die der Mation zugehörigen Gebände, geschleift, und zerftort merden."
- 2. "Die Einwohner von Longmy find von jest an auf zehen Jahre lang des Rechts eines Frankreichilchen Staatsburgers beraubt."
- 3. "Der Kommendant einer jeben Stadt, die bis lagert und bombarbiet wird, ift Bernchigt, bas Haus ines jeden Staatsbürgets niedetraifen gu, laffen, ber ben Borfchiag thun mochte; die Stadt zu übergeben, um bem Bombarbement zu entgehen."

Die Nationalversammlung, welche tinfab, daß bie fcanbliche und graufame Art, mit welcher die tapfe, te Schweizerwache, auf ihren Befehl, oder wenigstems mit ihrer Einmilligung, mar behandelt worden, die Helz beilichen Stanten bacht unwillig machen murbe, statt alles anzuwenden, um das gute Veruehmen mit bert alles anzuwenden, um das gute Veruehmen mit bert bestetischen Staaten wieder berzuftellen, hielt es für bestet, mit benfelben gant außer aller Verbindung zu sein. Im Briffors Vorschlag erfolgte baber, auf 20. August, das solgende Delret;

- Bunbergenoffen, welche fich gegenwärtig im Dienfte Brandreiche befinden, follen aufhören in diefem Dienfte au fem.
- 2. "Der vollziehenden Gewalt wird aufgetragen, im Dahmen ber Frankreichischen Ration, ben Beiveil ichen Kantonen ihre Erkenntlichkeit, für die von ihnm in den Frankvelchifchen Armeen geleifteten Dienfte, ju bezeugen."
  - 31 "Da die Nationalversammlung beit Ochwis gern einen Beweit ihrer Achtring geben will, so beschieft fie, baß biefenigen Schweiger; weiche bieber bet Frank reichischen Nation gebtent haben, und theiche in Frank reichische Regimenter, ober Legionen, eintreten wollen, uller den Ruchte Schuckliche febn sollen, welche den Frank reichlichen Staatsburgern bewilligt werden.
- 4. Der währtehenden Sewalt wird aufgetragen, den Dewellichem Rantouten Die Gefinnungen Frankreiche fünd zuelfein, und immir benfelben alle Berbindungen ber Freundschaft, ber Handlung und ber guten Nachdarschaft, an unterhalten, so wie es ben Bertrage vom 28.20201 : 7777 diefeneffen ift."

Die Berfammiting beftieß am 2. August; das die Kolonien ebenfalls Steffeetreter bei ber Rationals konvention haben felten : und moar der Frankreicht sche That von St. Dom'ingus, 23; die Inst. Sugbefonpe, 4; Martinique; 3; Ste. Listeie, 13, Sabago, 1; das Frankreichische Guydena, 1; die Insel Bourbon in Ostindien, 2; Isle de France, 2; und die übrigen Miederlassungen jenselts des Borgebirges der guten Hoffungen, 2.

Gerner

Friete murbe befoloffen: bas von beni prachtigen, Subwig bem Bierzehnten gu Ehren errichteten, fleiner, win Brimphbogen, bas Thor St. De tifs genannt, alle Ginnbliber und Aufschriften sollten woggenommen, und katt berfelben bie Ettlarung ber Menfchen richte baran angeschlägen betben.

Im 23. August erschien eine Sesmotschaft bes Parser Burgerrathes, begleibet von einigen Fobertriten, por ben Schraken ber Aarlonalversammisting. Diese Kerle verlangten: bas We zu Orlens stondent Stenden Stenden fibenben Stadtsgesungeten sobald als möglich nach Paris geb bindt, nab daselbst abgetham werden Akren. Ste brotten ziglech ber Versammitung, bas sie bas Bott aufwilden wollten, wenn biese Biete nicht sogleich gewäsself im vollten, wenn biese Biete nicht sogleich gewäsself im bei With bas Schwert bes Besthes, aufber bat Webner, nich lager zurach gehalten, ich will be bie Bolt in feine eigene Dand nehmen, ind selbst Gerechtigkeit handhaben: bas Bott läßt nicht mit sich Werzeit; und weine man es noch länger anw spielbstaffen will, bie Wfangetien zu bestrufen, so

Biefe bebenne Gpruche bes Parifer Bilegereathes bewitete boch foviel, daß findl Tage nachbet, am 200 Benfrus fin Rahmen bet angervebentlichen Rotus wiffing, eines Bericht aber ben Gerichtshof ju Des ledieff find iber bie Urfachen feiner Bantifeligkeit, abstabell bieffe, worauf bie Berfammlung einen Beschiff alles, vermöge welches die Prozedur bescheus biet wegedur beschiebt

Die Miter ber Bertein id Fanette, Lameth, it.

26. wurbe, auf beit Borfchlag bet außerote bentlichen Kommiffibn, ber folgende Befchluß gefaßt: neunetr &6.

"Da bie Rationalverfammlung in Erwägung giebt, baß biejenigen Danner, welche, burch ibre Schriften und burch ihren Duth ber Gade ber Freiheit gebient, und der Befreiung ber Bolfer vorgearbeitet baben, von einer Matton, welche burch ibre Reuntniffe und ihren Duth fret geworben ift, nicht als Muslander que gefeben werben bingen; in Erwagung, bag ein funfe jabriger Aufenthalt in Frankrich bineeicht, wer einem Anslander Das Recht eines Frankreichlichen Staats burgers ju erwerben, mid baf auf biefes Decht Diefe nigen, einen weits gelberen Appruch haben milde was für ein Land fie auch bemehnen mogen, ibre-te me und ibre Nachtwachen baju anwenden; bit fi Der Boller gegen ben Delpotigmus ber Ronige, Ma theibigen, Bornrebeile von ber Erbe ju perbait und Die Schranten bar menfchijden Renyeniffe meller binaus zu ruden; in Ermagung, bag, "obgleich es nicht erlaubt ift gu hoffen, Die Menichen bereinft in Don Augen Des Giefetes, fo wie in ben Augen der Das enr, mir Eine Famille, mir Gine Berbundung one machen gu feben, die Frennde der Freiheit, und ber pligemeinen Brüberichaft bennoch einer Marion, well de felerlich jeder Eroberung entfagt, mund, ihren Munich mit allen Bolforn Bruberichaft, su Aiffen fund gethan bat, nichts befto meniger theuer fepn miffin; in Ermagung endlich, daß , ju ber Beit wein melder eine Mationaltouvention Das Bildfal Fraufreide fimmen, und vielleicht bas, Ogicfal des Menfichen gefchlechte vorbereiten wird, es einem großmitbigen und, freien Bolte gutommt ; jebe Enfahrung berbei ju rufen. und bas Recht, Jif. biefer großen, Babling ber Bernunft mitzuwirtens folchen Danmern ju Afte. tromen, melde, burd ibre Cenntuiffe, ibre Schriften und thren Muth, fich beffelben fo vorzifelich wirde

gewigt haben: in Erwagung blefet Grande ertlart bie Berfammlung, baß fie bas Recht Frankreichifcher Stantsburger ben folgenden Mannern angefteber

ettie anna 1

Thomas Dayne (ein Ameritanee, Damenfchneie: ber und, Berfaffer vieler aufruhrifder Schriften).

Bendbam (ein Englandifcher Rechtsgelehrter).

Bilbe'rforce (Mitglieb bes Großbrittannlichen Parlaments, und beredter Bertheibiger der Reger).

Clarefon (ein Englander und Bertheibiger ber Miger).

Dacfintofd (Dofter ber Arznelwiffenfchaft gut

David Billiams (ein Englander, beffen Bew

Gorant (ein Stallener, bormale Graf, nachher Grafichifcher Burger, jest wieber Graf).

An'acharfis Cloots (ber verructe Rebner bes

Edmpe' (Ebutationerath ju Braunfchmeig).

Rornellus Daw (berühmter Schriftfteller, und

Beftaloggi (ein Ochweiterifder Schriftfteller). Ba Bingteffe ber Prefibent bes Rongteffes ber vereinfaten Nordamerifanischen Staaten).

Dia melle in Cem Sthottlander, nachmaliger Prefe

Bratt fi fon (ber befannte Deutsche Dichter).

Rlopftod (ber befantie Dichter):

Rosziusta (General ber Poblutiden Infurs ; genteit).

Sollfer (Drofeffer bet Beididte an Benn)"

An bemfelben Lage, am 26. Anguft; gas bie Berfammtung ein unmenfoliches Betrett gegen bie Priefter, beffen wefentliche Berfugungen folgende finds

- 1. Mile Geiftliche, welche bem, burch das Besieh vom 26. Dezember 1790 und vom 17. Abrill 1791 vorgeschriebenen. Etbe unterworfen find, und bensche ben nicht geleistet haben, ober welche diesen Elb zwar geleister, aber ihn nachher zuruft genommen i und bet bieser Jurufnehmung beharret haben, sollen gehalten sein kinnerhalb acht Tagen ben Bezirt sowohl, als die Abthellung, in welcher ste sich aufhalten, und innerhalb vierzehn Tagen das Konfiterich zu melden. Diese Zeitbestimmungen werden Bott bem Sage ber Bekanitmutthung des gegenwartigen Detretes an gerechnet.
- 2. Wem zusolge foll sich ein jeber von ihnen vor bem Direktorium ober bem Burgerrathe bes Begiefes, in wetchem er sich aufhält, stellen, und baselbst ertikeren, in welches fremde Land er sich begeben wolke. Bahn foll ihm spletch ein Vaß gegeben werden, im welchem seine Ertlärung, eine Beschreibung seine Berson, ber Weg ben er zu nehmen gehalten seyn soll, und die Beit, in welcher er außer bem Konigreiche seyn muß, enthalten seyn wird.
- 3. "Nach dem verfloffenen Zeitraume pat wiers geben Cagen, welcher oben vorgeschrieben worden ift., sollen diejenigen Priefter, welche den Eid picht geleisftet, und ben obigen Berfügungen nicht gehorcht hae; ben, nach dem Frankreichtichen Anthelle von Sugar na gebracht werden. a) Die Auffeher der Begirte fol
  - a) Alfo in ein wildes, unangebautes Laub bes fablichen Amerika, wo es an Wohnungen, Lebensmittelm, und überhaupt an allen gum Leben nothwendigen Bebutfe

ien fie gefangen nehmen, nud, nin Brigade zur Boie gabe, die Jami nichften von denjenigen Seedifen brimen von dem vollziehenden Stantse fathe werden. Auch foll der Stantse tath Wefell ertheilen, die, zu der Tronsportizung der genannten Gelischen nothigen, Schiffe so schnell als pedalich auszurüben."

4. "Ein jeder Geistlicher, der in dem Kanigrale da bleiben wurde, nachdem er sich erklatt bag er dase felbe perlassen wolle und einen Pag erhalten hat, oden, die jeder, der zurücksommen wärde, nachdem er das Känigreich werlassen hat, soll zu einer zehenjährigen, Geichnguißstrasse werdammt merden."

fenn, dem Mulfeber, der Begirke sollen gabaten fenn, dem Minifer der umern Angelegenheiten, durch die Ausschaft der Abtheilungen, alle vierzehen Tage im Bergel deils derjentgen Gelftlichen ihren Bezirkes in überseuden, welche das Königreich verlassen haben wert transpositiet morden find; und der Minister der innern. Angelegenheiten soll gehalten senn, diese Bergiednisse der Nationalversammlung mitzutheilen."

Am 28 August erschien ber Justigminister Danton vor ber-Borfammlung. Er hielt eine Rede im Rahmen des nollziehenden Staatsrathes. Es set, sagte er, eine fehr übertriebene Furcht, wenn man glaube, aumnehe den Beind schon in dem Inneren des Reiches in sehen, weil Longwo weggenommen set. Hatten die Rommissarien der Versammlung den Planen des Ciagusvathes nicht entgegen gearbeitet, so würde Reisiemanns Lentes sich schon mit der des Dumonriez verzeinigt haben. Diese beiden Armeen waren bereit, über

niffen genglich mangele. Eine folche Verbannung ift ichtimmer als ber Cob: aber fo berfahrt ber atheis Rische Fanktonus!

beit Beite hergisalen, fobald fich berfelbe im Junern Brankreiche, wurde blicken laffen. Rum komme es mur moch darauf any daß man zu Paris eine genaue Sauss suchung anstelle, um zu erfahren, ob nicht vielleiche irgendwo bei verbächtigen Leuten Waffen vorffecke waren.

Die Versommlung nahm ben Borfchlag mit großem Bufalle auf, und hefchloft;

1. "Alle Bhegergerichte follen berechtigt fepn, hansunterstichungen mphistellen, um Baffen zu ents baden, fo wie auchichen Berzeichnist der nuhüben, und zum Kriege taugischen, Merzeichnist der nuhüben, und

gen Perfonen bie Baffen weggunehmen, und biefe Baffen ben Berthelbiggen bes Baterlandes ju geben. ?

3. "Jede Berbindung amlichen Paris und ben Abrigen Abtheilungen fall vollig wieder hergeftelle werben."

4. Die Berfammlung trägt feche aus ihrer Mitte genommenen Kommiffarlen auf, fich in biejenigen Abtheilungen zu verfügen, welche Paris zunächst numgeben, um bie Werbung ber Barger zu beschleunigen."

Ferner wurde beschloffen, bag berjenige Theil besfogenannten rothen Buchs, welcher Ludwig ben KV
betraf, und welcher, wie oben ift gemeibet worden,
von der fonstitulrenden Bersammlung, aus Achtungfür ben Konig, versiegelt gefassen worden war; emilies
gelt und gedruckt werden folle.

Um das Bolt aufziwiegeln und baffelle itt feitem? Konigshaffe immer mehr zu befürten; lieben bie Mupe ter der Intobiner Abgaffe von Spot little Bufflibes bes Bruens in graffen Menge verfaufen und austheis len. Das Original, von welchem biefe Abgaffe ges nommen murben, hatte der König aus Rom kommen

faffen, ale ber Mabler David von ihm ben Auftrag erhlett, die Hinrichtung ber Sohne blefes aften Bare baren vorzustellen a). Brutne fah in blefem Brukbilbe wild und grausam aus, und trug einen langen und blefen Bart.

Abauffe bieles Brutus murben in allen Saufern. betrabe in allen Simmern's aufgeftellt. Winen ber ets ften Abauffe überbrachte Danuel am 27 Auguft nach bem Sakobinerflubbe, und hielt babet folgende Debe: "Dier, bier muß ber Raff aller Ronige, ber Raft Enbe "nige bes Legten, jubereitet werben: bier muß baberauch bas Bildnig biefes großen Dannes aufgeftelltmerben, welcher querft lant ben Bunfch geaußert bat, ble Erbe von Ronigen ju reinigen. Meine Derren, "febet ben Brutus an: er wird Guch beftanbig baran Perinnern, daß Sor, um gifte Staatebileget au feon, Miederzeit bereit' febn muffet, alles, was End am Pthenerften ift, felbft Eure Rinber, für bas Bobl bes Baterlandes bin gu geben. Bebenfet nier, bag-menn Pfich jest auch nur Ein Brutus in ber Nationalvets Mammiung finbet, Rrantreich gerettet ift, weih es Bir feine Ronige mehr haben wieb. Wir mitffen Ente alle forvoren, und tor fethft laifte biefen Etd gur week: bab, in weicher lage ich mich-and befinden "mag, alle meine Bemühungen jederzeit ben wichtigen Bord haben werben, bie Erbe von ber Deft, Ronige Dum genannt, ju reffigen.

Raum hatte Manuel diese Whtte gesteden, als Miss Sabbe in die Hoherschen; und alle Jakobiner licht und vernehmitch den solgenden Elv leisteiten: Alh verspreiche vor Gott und numm Baterlande, daß in welcher Lage ihr nich auch besinden mag, alle Ineine Krafte anwenden werde, um die Erde von dem Ahrigestume zu reinigen.

a), Poltier dornier tableau de Paris T. 2. C. 98.

Alubbs erfläret, und beichloffen, allen perbindeter Jakobinergefellichaften benfelben Gib wortulchreiben.

Am as August mard, auf Dantons Borichlag, ber oben angeführte Befchluß gefaßt, bag alle Saufer burdfucht merben follten, um verbachtige Derfonen und perfectte Maffen in benfelben ju entbecten und meganfahren.' Gobalb Danton, ber Magionalverfamme lung biefen Befchluß abgenothigt hatte, überfanbte er banfelben feinem Freunde Rebespierre, welcher bas male in bem Parifer Bemeinderathe den Borfit führe te. Robespierre nabm biefe Nachricht mit groffer Freude auf, und fcvitt fagleich jur Ballgiebung biefen Schrecklichen Mankregel, welche gang Paris in Befibes anna fekte, alle Sefangniffe anfüllten und glien Bable benfenben und Rechtichaffenen gefahrlich wurde, Dach au bemfelben; Tagen an welchem die Berfammiune ben Befchluß gefaßt hatte (am 28 Anguft) murben geaen vien Uhr bes Abends die Thare ber Stadt Daris mericoloffen, es marb ber Generalmarich, geschlagen, und allen Ginmehnern ber Stadt angefündigt , daß fie fiche um feche Uhr bes, Abende in ihren Bobnungen befinden mußten. In den Strafen jog bemaffrese Mannichaft bin und ber, bamit Diemand entwilchen Eonne.

Die auf diesen Tag folgende Nacht, in weicher die Saussuchungen vorgenommen wurden, war über alle Beichreibung schrecklich. Die ungeheure Stadt Paris, auf deren Strafen es unaufhörlich von Menfchen wimmelte, wo Aufschen, und Miethwagen, und Sanften, und Auhrwerte aller Art, fich. unaufhörlich begegneten, unaufhörlich fich freuzten, und durch ihr him und herrollen das betäubte Ohr unaufhörlich erschütterten; biese ungeheure Stadt war jest plaglich, an einem der

The pigitzed by Google

foingen Sommerabenbe ... munfdenter: und in eine Tobtenfille verseht. 4). Man jah, außer den niacht. babenden Solbaten und ben Streifmachen, feinen Menichen in ben Strafen; man borte faum ben Laut einer menschlichen Stigme. Alle Rramiaben mitren perfchloffetig und jeder erwartete gitternd in feinen Bobnung . was Robespierre mit feinen Spiefigefellen über ibn verbangen wurde. Wer won ben Straifmas den nach acht Uhr in ben Strafen angetwoffen marib. der murbe von ihnen angehalten und gemisbanbelt. Gine Menge furchtfamer Verfonen, Chelleute, welche befürchteten. daß man fie für verbächtig halten moch te, und Beiftliche, welche von ber blutdurftigen Buch Der Jakobiner gegen fie taufend Beweife batten, ver fredeen fich in Saufern, Garten und Scheunen, fo fut fie fanriten, fa gut Die Lurge ber Beit und die Ges legenheit Des Ortes es quileft. Der Bruber legte fich in feiner Schmefter ins Bette, mell er vermutbete, 148 man ihn bort gewiß nicht fuchen werbe; ber frome me Seiftliche brachte bie Macht in der Wohnung eines freudenmabchens ju, aus eben bem Grunde. ben Dachern, auf ben Boben, in Rloaten, Raminen und Abtritten verftedten fich bie ungludlichen Parifer, um ber Buth ihrer Ditbarger ju entgeben. Ginige ließen fich in verborgene Schrante verschließen; andes re frochen in enge Deffnungen ber Dauern, und flese fen nachher bie Deffnung mit Brettern junggeln; ans bere verbargen fich im Bette gwifchen zwei Matragen; noch anbere nahmen in leere gaffer ibre Buffucht, nicht ohne Angit und Rurcht daß fie bennoch entbeckt werben modsen. b) Die Jatobiner fanben bet biefen Sauss

a) Politier dernier tableau de Paris. T. 2. S. 226. Motre. Journal T. 1. S. 161. 166. ber beutichen Hebersenung.

b) Politer &, 227. 228.

fuchjangen wenig verftectte Maffen, aber mehr als brei taufend personen murben van ihnen, als verbachtig, nach ben Seftionen, und bon ba größtentheils nach ben Sefangniffen gebracht; auch murben von ben Trasbartten bes Parifer Burgerrathes aus vielen Saufern ber Reichen und Bornehmen große Schate an Gelb und Geldeswerth mitgenommen und gestoblen.

Die Eprannet, mit welcher bar Partier Burgere rath uber Paris herrichte, bie Bewaltthatigfeiten wels de er taglich verubte, und bie Frechheit mit melder fich berfelbe fogar bie Defrete ber Dationalverfamme inng und bie Befehle bes Minifters Roland ju volle nen dieben weigerte, erwectten endlich gegen ihn einen alle gemeinen Unwillen, welcher noch mebe gunabm, als man bei bem Burgerrathe ein Beftreben unabhängig von ber Rationalversammfung ju beres fchen, und gmar über gung Frankreich gu herrichen; benn ber Burgerrath ber Stadt Paris fanbre, eben fo gut als bie Rationalversammlung, eigenmächtig Rome miffarien nach aften Theilen Franfreichs, mit unums fchrantten Bollmachten ju plundern und einguferfern, Die Parifer Schriftfteller, die von bem Burgefrathe febr gebrudt murben (inbem ber Berfauf aller Schrife ten, welde Stundfabe enthielten, ble mit den blutburffigen Gefinnungen eines Marat, Robespierre und Donton micht, abereinstimmten , verboten war) biefe Shriftfteller erhoben juerft ibre Stimmen gegen die Sugarne hellilbegin Giren Dupre, Berfaffer eines Spannals, meldes vormals Briffat gefdrieben batte, . bot Petrigte François, fcbrieb gegen Robespierze und feine Spiegenleffen in einem heftigen Cone. Der Bare gerneth attieter ihn vor feine Schranten, um Abbitte au thun. Allein ber junge Schriftfteller meigerte fich ju erscheinen, und verwies in einem langen Briefe

bem Bargerrathe bas Gefehmibrige feines Berfabrens. Munniehr fantote Robespierre feine Erabanten ben Gt ren Dup're in Berhaft gu nehmen. Diefer gehorchte nicht, fonbern verließ fein Saus und beflagte fich bei ber Matignalversammlung jem 30 August über ben Burgerrath. Dagu famen, an bemfelben Tage, noch andere Stagen, von einigen Sefrionen ber Stadt Daris, pon mehreren Mitgliebern ber Berfommlung, und von Roland, bem Minifter ber innern Angelegenheis Jem Die Deuren Benfoune, Bergnique und Chounte u. fprachen in febr ftarten Ausbrucken ge-Ben Den Bargarrath: Der Lettere fogte: "Der Bure-"derfort, ger flort alle Ginrichtungen; er binbert Miles, "Mos gefcheben foll. Schon baben mehrere Settionen Ber Stadt Paris über fein Dafein, welches nicht gefebe maßig tft, "Befchwerben geffihrt: benn er befteht blog Pans Rommiffarien, welche ben Auftrag batten, megen ber Begebenheiten bes zehenten Augusts einige Mageres Bein gu nehmen. Diefe Kommiffarten haben fich nun Rielbft eigenmächtig in einen Bürgerrath verwandelt; fie Aliaben den Daire (Dethion) fuspendirt; fle geben tyrans Buliche Befehle, und fuchen Alles in Bermirrung ju Murgen,"

THE PER STORY OF THE SEAL STATE

Busoise bieser Klage beschlost die Mationalversamm, dung i daß der feir dam 10 Angust versammelte, vor dungen Bulgerrath kaffirt seyn folle: bas immerbalb vien und immanige Stunden ein nouer, ebenfalls vorläusiget, wer nun ans two (nicht wie der jestige aus 188) Prospinen bestehender Burgetrath gewählt werden solle; das der Matte, den Drospirator der Gemeinde, nebst einigen audern Bississiedum des vor dem do Lingusk sienem Bates gewähle , ibbe Stessen jolange wieder antreten sollten bis der neue Burgerrath gewähle seyn würde; und daß die demassinete Macht der Stade Parts von Niemand.

als von dem Maire, abhängig fem folie. Sabald die Mationalversammlung diesen Beschiuß gefaßt harte (am 30 August um zeben Uhr Vormittags) wurde derfelde soe gleich nach dem Rathbause gesandt, woselbie der Burgerrath unter dem Vorsite des Robespierre versammelt war. Robespierre widersette sich der Nationalversammlung, weigerte sich dem Beschiuse der Nationalversammlung, weigerte sich dem Beschiuse der Sationalversammlung, ber Burgerrathes unterführt. Er erklärte geradezu, daß der Burgerrath seine Kraste gegen die Nationalversammlung versuchen müßte; denn er sah voraus, daß die Dite glieder der Nationalversammlung, deren Schwäche und Beigherzigkeit ihm bekannt war, nachgeben wurden, bald sie Bald sie Widerstand sähen.

Mm folgenden Tage (am 31 Anguft) fond man en ben Eden aller Strafen ber Stabt Daris groffe gebrude te Blatter angeschlagen, die mit bem Mabmen Marat unterzeichnet maren, und worin bas Bolf aufgeforbert murde, Den Befehlen ber Rationalversammlung nicht gu geborchen, und die Berren Briffot, Gnabet, Com borcet u. L. w. ju gudtigen, bas beißt umgubeingen. Bethion, welcher, ale Maire, bas Defret ber Berfamme lung batte vollzieben folleit, fürchtete fich vor ben Dolden ber Spiefgesellen bes Robespierte. Er erfchien vor ben Schranken ber Berfammlung; enticulbigte ben Burgers rath fomobl, ale alle emporenden Sanblungen beffeiben; bat um Snabe und um Buruchabme bes abgegebenen Defretes; und appellirte von ber Berfammlung an bas Boll. Gleich nachher ericbien ein anderes Ditalied bes Burgerrathes, ber berüchtigte Tallien, vor ben Schrane fen, hielt bem Burgerrathe eine Lobrede, und machte. ber Berfammlung befannt, wie berfelbe befchloffen babe. bem Defrete ber Berfammlung nicht ju gehorchen, fone bern feine Sigungen auch fernerbin, fo mie bieber , fort

ju hatten. Zugleich kandigte inan an: baß fich eine große Menge Bolts vor dem Saale befande, welches gekoms wen ware im die Bitte des Gemeinderathes zu unterftüt, hen. Die erschrockne Nationalversammlung nahm thren Beschinß zuridt, und verwies die Gache aufs Neue an den Ausschus der ein und zwanzig zur nahern Untersudung. — Auf diese Weise fiedte die Rotte des Robess pierze und Maiart über die seigerzigen Stellvertreter der Nation? Gegen der Willen der Nationalversammlung bites vor Partier Batgerrath im Bestie der Semalt, der im er fich angenags hatte.

Buch vielem Stege gleng Marat in seiner Frechheit somete, daß er in seinen Manne, ben er bald Dieb wendigset predigte, einem Manne, ben er bald Dieb tator; bald Tred'un zu nennen vorsching, die ganze Gewalt der Rezleiung zu übertragen, vorzäglich aber die Weivalle, die Köpse der Feinde des Vaterlandes nach Gitcolinken abzuschlagen. Wie! meine Mitchteger; betweine nach Gitcolinken abzuschlagen. Wie! meine Mitchteger; betweise der Hoche der Könige, der verworfensten und verzährtungswärdigsen Menschen, geledt; und nun wolltet Ihr Euch nicht unf acht Tage lang der Herrschaft des Kungendhaftesten Mannes unterwerfen, damit er Eurs Mache leite?" — Der Männ welchen Marat an die Spise von Frankreich zu stellen wänsichte, war sein den senfeend Robervier.

Der Burgervach suchte flibeffeit mif alle Beife fich' ber Gunft best Pibels zu verschiern, weth von dem Beb ftanbe die Pobles zu verschiern, weth von dem Beb ftanbe die Pobles leine ganze Macht abhing. Er ließ am 27 August ein Fest, zu Ehren der, Am zehenten Amgust bet dem Shullerien gefallerien, "Duteioren feirem Zwischen funfausdiechs Uhr des Abends ging der Sam gerrath, in Begiertung einer unzählbaren Menge Bole tes, pon dem Anthhause und Dem Anthhause und Dem Anthhause und

wurde ein fcwarzes Panner getragen', auf welchem mit weißen Budiftaben gefdrieben ftand: "Bon bem dan te "baren Bareriande ben abgefchiebenen Bei "ftern ber in Bertheldigung ber Boeibelt Gefallenen gewidmet." Dann folgte, von fcwarze geffeibeten Dannern und Weibern getragen, auf einer Babre, bie, ben Satobinern fo verhafte, Bittidrife. vom 17 Julius 1792. a) Dachher erfchen ein, von Dos fen langfam gezogener, Trauerwagen, um welchen eine: Dienge Beihrauchs verbrannt murbe. Der Magen mar mit ben Roberirten und Darfeillern umgeben, bie bloffe, Schwerter trugen, welche mit Eichenlaub ummunden maren. Einer Diefer Foberirten hielt ein Danner, auf. meldem gefdrieben fand : "Gowefter, Dutter, Sat. "tinnen, weinet über ben Berluft Derjenigen, Die burd Berrather find gemorbet worden: wir, wir fcmbren "fie ju rachen." Dachber folgten bie Blibfaulen bes : Gefeges, ber Freiheit; bes Brutus wie er feinen Cobit binrichten ließ; und Bilbelm Telle, wie er, auf Befebl! bes Landvogte Geifler, feinem Gobne ben Apfel pom" Bor bem Soloffe ber Chuillerien mar. Ropfe fcog. aber bem großen Baffin, eine, mit Bufdriften geblerte." Dpramibe errichtete 11m theun Uhr des Abends, bei an. brechenber Dacht, fam ber Bug in ben Thuillerien de ging rund um ble Dyramibe berum, legte am Suge berfelben Burgerfronen und Borbeerfrange nieder, und borte in felerlicher Stiffe einer , non bem berühmten Soffee. tomponirten , Tobtenmufit ju. Dit einer Rebe , welche ber Schaufpielbichter Chenier an bas Bolf biett. murbe bie Reierlichfeit befdloffen.

Dach ber Einnahme von Bongion, beffen Eftimob.
ner ben Grafen von Provence mit ben lanteften-

t af Man fehe ben aften Sant.

Amndenebesengumaen aufgenominett batten: vereinigte Urmee auter ben Befehlen bes Bergogs vom Braunschweig ihren Marich weiter fort. 2m 28 August befette fie ben fleinen Ort Etain, am 29 marfchierte fie in drei Rolonnen bei Villon vorbel, und am 30 ftand fie vor Berbuni Die Dige mar febr fact, und bie Soldaten murden durch die beiben farten Diariche von Longrop nach Berbilt febr entfraftet. Keltung wurde auf die vereinigten Eruppen gefchoffen, jeboch ohne Erfolg. Um gi murben Batterlen aufges worfen . und Unftalten ju einem , Bombarbement gea troffen, nachbem ber Rommendant bie Uebergabe verweigert batte, mit den Warten: daß er eber umtome men, ale die Reftung übergeben mollte. Das Legen wurde an einer Anbobe, St. Didel genannt, eine balbe Stunde von Berbin aufgefcblagen, fo bat bie Unbobe moifchen ber Stadt und bem Lager lag, und mair aus dem Lager bie Stadt nicht feben tonnte. Die unger wohnliche Dibe, ber Mangel an gutem Baffer, bie. Barten Maride und anbre Mrinden, peranigften une ter ber vertinigten Armee eine enibemifche Rubr .. wele de fich febr ichnell perbreitete, von weither nur wenige befreit blieben, und an melder piele farben. Die Segend mo bas Dreußifche Lager fand, war febr ron mantifch. In dem rechten Singet beffelben fchlangette: bie! Daas Ed porbei, und rings berum fanden Beine berge, beren ungeife Trauben bie Golbaten in Menge genoffen, wodurch ble Rrantheit, an melder fie berette Meren, moch sweadin, Es tam bie Rachricht in bas Dwußtich Lager: Luciner mare im Anmariche, um Berbin in entfehen; allein Endner fam nicht, jonbern dog fich wieder nach Mes anried.

Bon ben Bomben und Granaten, welche in bie Stadt fielen, gunbeten einige, Am folgenben Morpen,

am r September, fiel der heing von Seminfarvelg mit dem Feuren einhalten und sandre einen Major in die Stadt, um dieselbe aufs Neue zur Uebergabe aufs mfordern. Die furchtsamen Barger waren geneigt der zu, und als der Major purück ritt, riefen einige der felben von den Mallen: "Hoch lebe der König!"

Bierauf versammelee fic in ber Stadt ber Burs genrathauf bem Rathbaufe, und befichloß, ben Rome mendanten gu bitten, bag er fapituliren und bie Grade ben Prenfen übergeben moge. . Beaurepatre, Rommenbutt, eilte, fobald er von biefer Berathfchlas jump Dadiricht erbielt, nach bem Rathbaufe, und Suchte den verfammelten Burgerrart gu überteben, bag er won feinem : Borhaben abfteben ; und eine Belage ming anshalten mochte. Der Butgerrath blieb unbemealide auf feiner Deinung, und feft entschloffen; Die Gambt den Dreugen zu übergeben. 248 Begurennira fab u daß alle feine Borffellungen fruchios blieben, 100 eine Diftole bus der Safdie, und eifchos fich in Bogienwart bes verfammelten Bargerenthist. Best minube bie Stadt butch Ravitulation idoeneben "Die flemenden Kabnen und klingendem Spiele zog die Bo fatting aus und bie Dreiten ructen einzachte Anbe nahm indeffen unter ben, Eruppen ber vetelitigien Are insen nieht und mehr Aberband.

An eben den Lage, am ersten September, nahmbas Korps des Generals Clairfair des Gradt Seel nay in Best.

In den eroberten Gedoten wurden allessischt des Mevolution gemachte, Einrichtungen aufgeholden, und die gange Regierungsfohn wieder auf den Tup gefest? wie dieselbe im Jahr 1788, vor der Nevolutian, ges wesim war. Ein großer Theil der Einwohner war zwale hiemit sehr unglistebens allein fie mußten bed Gewalt

Betvalt nachgeben, Indes gienn ber bemilde Groti bach jumeilen in Thattichfeiten liebt; fo wurde, 3. B. Ju Berbun; ein Prenfischer Officier des Nacht von einem parriatifden Meuchelmotder auf der Orrafe en fcwiffen.

Es ist indeffen boid nicht zu lengnen, daß ein genfeit Shell der Ruton, der Unruben midde, die Herrscheitige ber Dinge auf den alzen Fuß seinlichst wünfche te und verlangte. Eine Wenge Charfachen beweilen dies. Da wan aber an der Techtheit berfelben woels sein möchte, to will ich, flatt aller Beweife, zwei Ale tanstitet bier einrücken, welche binlänglich find, une die Bahrheit meiner Behanpeung außer Zweisel zu feben.

Die Gemeinde zu Andun ie Tide, dem erften. Dete, dunch weichen dur Korbs der ausgewandertest. Frankreiche eindeung, fandte den Frankreicher der Grankreicher Deingen eine Gesandschaffe ihrer singeziehen. Sein Eindichter entroegen, mitche der Arnichter entroegen, mitche der Konig! "Hach iche der Konig! "Hach von Arnic!" war Provence! Doch lebe der Biaf von Arnic!" nadefteng, und nachter die folgeiche von Arnic!" napfteng, und nachter die folgeiche von allen angesehren Einwohner unterzeiche nete, Bieleichnich übereichtet a.

pun dete Rontgliche Dubeften, Die Brant.

Delasen ministration of the first feet

Beiten ihre tebebetes Berbuchen geben bie Depperation ber Beiten ber bebuchen ber in bei berbuchen ber beiten beiten

a) Correspondance originale des Emigres, T.1. p. 252.

Rennter Eh.

brucken, die Se the baburch erweisen; baf Sie bier fen Ort gewählt haben, um Ihre Mackunft nath Frankreich ju bewerdftelligen. Moge biefes Gind, Prinzen, der genannten Genwinde dembifden Troft verschaffen, Ihren Hoheiten die ehrfurchtsvollfte Interigen beffein Monarchen barzubringen, so mie auch ihner ganistichen Uronarchen barzubringen, so mie auch ihner ganistichen Unterwürfigkeit unter alle Gesehe, die Stiene Mehjestat kunftig geben möchte."

Diese Sometnde, beren Sitten iben fo rein find als ihre Sesinnungen, bat fich niemals verleugnet. Wenn sie fich zuweilen vergeffen hat; wenn sie fich wir beispählig bezeigt; und Grundsitz angenommen hat, die ihrem Gewissemund ihrer Rechtschaffenheit, widete feitten: so mus for hentiges Stillschweigen ihr zu Editifen prechen, und Ihnen ein Beweis der febhafet teilen Reite über den begangenen Fehler fein.

Bein biefe aufrichtige Reite, verbunden mie bem willichen Bitfage ber Befferung, Shre maiche Geele ribren fann: fo will unfer Rirchfpiel von ber Demor genheit bes Ronigs und Em. Ronigi. Sabeiten, wele die fie vertort und liebt, eine Bergeibung erbitten . Der : ren Mabenten ibe jebergeit eine Erinnerung an ibnin. vorigen gebier fenn wird. Eine fo großmuchige Bereit jethung, Pringen, wird biefem Dorfe, wenn es bies folbe refalt, teinen Schie gufichern, beffen, eg um fo viel mehr bedarf, ba es durch Die Bemegungen biefes ungerechten Krieges jum Theil gerftort ift, und melden es gang allein bem Rubme gu verbanten haben wird, ben fill swei Stelben, gwat guofidentende Deine left, erwerben werben, fir ben gludlichen Sortgang. bereit Baffen tie Einwohner whne Aufhoren ben Soche ften gurmen wollen. Damit er fie mit feinen Segune gen überichitte."

Eben so war anch die gange Stadt Long win gefinnt. Die Einwohner derselben bezeugten nicht nur durch lauten Jubel ihr Bergnugen aber die Ankunft der Prinzen innerhalb ihren Mauern, sandern sie überreichten auch freiwillig dem alteren Bruder das Königs die folgende Bittschrift:

Beiner Ronigl. Sobeit, Monfieur, bem Bruber bes Ronigs."

Die angesehenen Sinwohner der Stadt Langmy wissen die Großmuth des Ansührers der vereinigten Armeen Ihrer Majestäten des Kalfets und des Königs von Preußen ju schäen; sie haben ersahren, was für schändliche Anschläge kürzlich gegen den Ihron sind ges macht worden; ihnen ist bekannt, daß die Genehmis zung, welche der König, mehreren Dekreten der Rage tionalversammlung ertheilt hat, erzwungen worden ist; ihr Gewissen sagt ihnen, daß sie sich nichts vorzus werfen haben; und sie nehmen sich die Freiheit Em. Königl. Hoheit ihr wahres Glaubensbekenntnis vopeinliegen.

"Seit dem Anfange dieser fremischen Revolution haben fie es mit keiner Laktion gehalten. Sind fie, durch Gewalt und Ueberraschung, zuweilen verführt, worden: so haben fie doch aus allen Kraften Gewaltsthätigkeit und Aufruhr verhindert. Der schönfte Besweis, ben sie davon geben finnen, besteht darin, daß in dem ganzen Bezirke ihrer Gerichtsbarkeit niemals jene traurigen und schrecklichen Worfalle fich ereignet haben, durch woelche andere Provinzen zu der Zeit sind betribt worden, als außerordentliches Ungtück die Prinzen, und mit ihnen die Krast des Staates, das Baterland zu verlassen nathigte; als aufrührische Schriften, die überall ausgestreut wurden, einen une

aldelichen Ginfing muf bie Deinuitg hatten; als Die mnerliche Zwietracht durch eine Parthet genahre war, De' bie um fo viel gefaheltebet mar, weil fie ben groe, Bert Baufen gegen die Rechtichaffenen und Tugends baften Bewaffrier butte: Da blieben bie Gimvobner bee Bradt Longwy und ber umliegenden Segend beftanbig ben Grundfaben ber Eintracht, ber Untermurfigleit und der mabren Monarchie, ergeben. Indeffen ift es mahr, bag jumeilen einige Drobungen, einige Ges maletbatinfelten ihnen Stillschweigen auferlegt haben: uttein feit bente fangen fie erft. an, bet mabren Grei beit ju genießen, ba fie uber alle die außerordentlichen und unerhorten Begebenbeiten ernfthaft nachbenten, welche Berbrechen, Morbthaten und Morbbrennerelen, au Darie fomobl, ale in dem größten Theile von Frantreich, veranlaßt haben. Gie find überzeugt', baß Rranfreid ohne die fonigliche Semalt in ihrer größten Ausbehnung, in ganglicher Souverainetat, nicht beftee ben tann; fie find ferner iberzeugt, daß Lubwig ber Bechejehnte, unfer ethabener Souverain, ber beffe unt perfeumdetite unter allen Rouigen ift; fie find gegen bie Unrubefiffter aufgebracht, welche ein abicheulidfes Das teftateverbrechen begingen, als'fie fich feiner Derfon bes machtigten , und thu ber Buth bes pobele bloß ftellten.

"Sie versprechen feterlich Sr. Königl. Hobeit, bas bie Stadt Longmy, nebst ber umtiegenden Gegend, jesterzeit Ludwig den Sechsikhnten, König von Frankreich und Mavarra, als ihren alleinigen und einigen Oberhers ren ansehen, und sich seinem Willen ganglich unterwerfen will. 2) Fieht sie Be. Königl. Hohelt an, ihr bei Gr. Maj. jum Deschüser dienen zu wollen, und Ihm zu versichern, daß sie an den Thatlichkeiten und m ben Greueln aller Art, deren Kennibalen sich schänen wurden, keinen Antheil ummt. 3)' Da sich die Nachricht

verbreitet, Endwig der Gecheleinte werde granfamer Welfe in einem Thurme des Tempels, so wie vermale der König Johnn in England, gefangen gehalten: so miersuchen die Unterschriebenen, im Nahmen der ganzem untlegenden Gegend, unf das beingendste und indrüns siigste, Ge. Königl. Hobeit, die Ategunschaft von Frankreich anzutreten; sich von dem Bulle und den Auwen im dieser Sigenschaft anerkennen zu lassen; und einen Staatsrath von verständigen, aufgetlären und ingends saften Maineen, welche sätig find Ordnung und Auben faftet im Staate wieder herzustellen, um sich zu versammen. Diese ist ihr herzilden Bunfe. Diesen Belipten in weben, ohne Invelse, die Wrigen Gelder den Kange reiches nachfolgen. Joch lebe kudwig der Gedesechnte, unser gute König! Hoch beb der Bater der Frankreis Ger?" a)

Fought am 29. Anglift 1792.

(Sier foigen die Unterschriften.)

Man kann nicht annehmen, daß die Einwohner von Longwy aus Zwang, oder aus Furcht vor den Emis geirten, diese Bittschrift überreicht batten. Nichts wes niger wie das. Longwy war von der Preußischen Ars mie eingensummen, es staub unter Preußischen Schuhe, und die Emigrirten batten sich nicht untersteben dursen, wie die Emigrirten batten sich nicht untersteben dursen, die mindeste Gewaltthätigkeit an den Einwohnern zu versten: es dieibt also gewiß, daß die wahren Gestinnungen der Einwohner in der varsiehenden Bittschrift enthalten waren, und daß es damals ganze Städte und Odrfer ist Frankreich gab, die mit der Repolution unzuspsiehen was zu geho die vorige Regierung wieder zurück wünschten. Man erkläre diese sonderdare Erscheinung wie gunn auch pill, wegleugene läst sie sich wenigstens nicht.

a) Correspondance originale der Smigion. W. zi & apri.

Die Blachricht von ben Miretlichen Begebenheiten weiche au Baris am ro. Anank vergefallen maren, wur, ben von ben Kranfreidischen Provinzen mit febr verfchies benen Empfindungen aufgenommen. Achtzebn bis zwang Ihr Abthetlungen Frantreiche billiaten alles mas posger fallen war, und fandten ber Nationalverfammlung Gille winschungsschreiben baeuber gu; die übrigen fcwiegen theils fife, theils migbilligten fie laut bas graufane Berfahren gegen die königliche Famille; 3. B. Die Abe theilungen der Arbennen; bes Aisnesder Gom me; der unteren Beine; bestlinterrbeine, mo derimente. Dietrichan Swasburg den größten Ginflus Batte: auch bes Oberrbeing, Die Abtheling bes Oberrheins erließ eine Bufdeift an ihre Mitburger, in walcher es bieß: "Birner. Das Baterland iff in "ber größten Gefahr: aber Lubwig ber Sechelehmeik mant und gerecht; er wird baber bas offentliche Autwauen "wieder erhalten. Bir wollen ber Ronftitution unaban-Berlich ergeben bleiben; wir wollen bas Ronigebum auf Tredt erhalten, und die Rationalversammlung nebft Dem fonffitutionsmäßigen Ronige vertheibigen, Reind ift vor unferen Thoren : behaltet Ralibintigfeit "und Duth, und vereinigt Gud um uns."

In ganz Europa erweckte die Nachticht von der Eine kerkerung der königlichen Familie und der Ermording the rer getreuen Diener; Bestützung und Abscheu. Zusolge dieset Nachricht versammelte sich zu London am 17. Aus guft ein außerordentlicher Staatsrath. Die Herren Pitt, Bunbas, Lord Handresbury und det Herzog von Atchmond, wohnten ver Bersamme flung bet. Nach geendigter Sigung diese Staatsrathes ging ein Elibothe nach Paris an den Englindischen Swindten, Lord Gower, ab, welcher dem Grsanden ben Reifelt aberbrachts, Paris sogleich zu verlassen, und

dem Lord Gower überbrachte, Schreiben war folgen-Den Imbaltet

Ochreiben bes Brn, Staats. Befretains Dunbas an ben Grafen Somer, Englanbifden Sefandten in Frankreich."

"Mbftehall am 17. August 2792."

## " Deplord."

In der Ahmesenheit des Lords Grenville habe ich Ihre leste Depesche erhalten, und dieselhe dem Könige vorgelegt. Nachdem der König ersahren hatte, wie weit die Unruhen in Paris gegangen wären, und was für klägliche Folgen dieselhen gehabt hatten, ist Ge. Maj, höchst betrübt geworden, theile wegen der Juweigung, welche der König von jeher sur die Perses wert Ihre Allerchistlichsten Majestäten gehabt hat, und wegen des Untheils, den Er immer an dem Wohlssein derselben genammen hat; theils wegen Seines Wunsche, daß ein Reich, mit welchem Er in gntem Vernehmen steht, ruhig und glucklich bielben möge.

Da es stheint, daß, in der gegenwartigen Lageder Dinge, die Bollziehung der ausübenden Sewalt
den Handen St. Allerchriftl, Maj. ist entzogen wow
den, und daß die Beglandigungsbriefe, deren fich Ew.
Gezellenz bigher bedient haben, nun utcht langer gale
is sepn können: so hat Se. Maj. dasur gehalten, daß
Ste nicht langer zu Parix bleiben sollen, sowohl aus
bem augesubrten Grunde, als auch deswegen, weil
deler Schritt dem Könige, den Grundsahen der Reutras
steller Schritt dem Könige, den Grundsahen der Reutras
stelle, die Er die sehr beobachtet hat, am angemessensten
n sein scheim. Der Wille des Königs ist also, daß
Sie jene Stadt verlassen, und nach England purück

telfren follen, fobalt Gie Gid bie nathigen Baffe rocce

"in allen Unterrebungen, bie Gie vor 3hrer Mbe reife noch haben mochten, werben Gie Gorge magen. Sid auf eine Beife ausgubruchen, bie ben Befteinung gen gemäß fet, welche Ihnen bier mitgethellt merben: und überhaupt werden Gie bei über Belegenheit erflaren: "taß, obgietch ber Ronig Die Abficht bat, ben "Grundfaben ber Neutralität, in allem mas die Gine "richtung ber inneren Regierung Franfreichs betrifft, "getren ju bleiben, Er bennoch von blefen Grande "faben nicht abzugehen glaubt, wenn Er auf alle wur "mögliche Belle feine Beforgniß für bie perfantiche "Lage Shrer Allerebrifflichten Dageftoten und ber ele "nigtiden Kamilie ausbrudt." Der Rinia ermantes mit bem lebbafteften Berlangen, baf Geine Doffmans gen in biefer Rucksicht nicht merben getaufcht werben; baf jene Derfonen feine Gewaltthattafeit gu befürche ten haben, welche unftreitig in affen Lindern Gupas Dens den allgemeinen Unwiffen voge maden mitte."

Der Englandische Gesandre theilte biese Weie bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Lebrun, und erhielt die solgende Antwort;

"Mote, in Antwort auf die, von dem Bra. Grafen von Gomer, Englandifdem Ges fandten, gefchebene Dittobetiung"

Der unterzeichnete Minifier bet auswärtigen Umgelegenheiten bar ohne Bering bem porläufigen pofiziebenden Staatsrache ben Brief mitgetheilt, welchen Ge. Erzelleng, ver Sr. Graf von Gower, Gefandter Er. Großbritt, Maj. ihm zugefandt hat.

Der Stantsints bat mit Bebanern geseten, daß bas Brittische Rabinett sich entschließe einen Minister purid, zu berufen, bessen Diersein für die gunftigen Befinnungen einer feeten und großmuthigen Ration burgte, und bee filmats etwas anders, als freundschitiche Worte und wohltwollende Gestmungen ause indenten den Auftrag erhalten haute. Sabe es etwas, was bieses Bedauern vermindern konnte, so ware es bie erneuerte Bersicherung der Reutralität, welche England der Krantreichischen Ration nibt.

Diefe Berficherung fcheint bas Refultat ber, belefith überlegten und von Or. Grofbritt. Dat. Briffic ausgebrudten, Abfict ju fenn; "fich ti bie "innere Ginrichtung ber Frankreichifchen Gefcaffte Anicht git mifden. . Gine folde Ertidrung barf:man wohl von einem aufgeklarten und ftolgen Bolle ermats ten, welches querft ben Grundfab, bag bie Mation der Souverain fet, anerfannt und fefigefest bat; wel des Die Berrichaft ber Gefete; das beife ben Muse brud bes allgemeinen Billens, an bie Seelle ber Lais um bes besonderen Billens gefett, und bas Beifpiel gegeben bat, bie Konige felbft biefem betlfamen Joche ju unterwerfen; welches überhaupt bafür gehalten har, daß die Freiheit, welcher es fo viel Ruhm und Boblfahrt verbante, burch lang anhaltenbe gewaltsame Bewegungen und burd beftige Sturme nicht an theuer erfauft fel. ..

Diefer Grundfab, von ber unveränferlichen Souverginetat des Boltes, wird fich jest auf eine glangende Beife in der Nationalkunvention zeigen, bes ven Zusammenberufung der gefeggebende Korper bes ichioffen bat, und welche alle Partheten und alles bes fondere Jutereffe in feine Schranten zuruckweisen wird. Die Frankreichifche Nation bar Minde puihofe

rfen, baf das Duitifche Anbinete in Absen mutcheis, denden Beitpuntte Die Sarachtigkeit, bie Mafigung, und die Unpartheilichkeit, weiche baffelbe bieber gekeigt har, nicht verleuguen werbe.

In dieser völligen Zuversicht, die sich auf Thatesaufen gennder, erwenert der Unterzeichnete Se. Erstellent, dem Grasen vom Bower, im Nahmen des worläusigen Staatsrathes, die Versicherung, welche er die Sprachlungsverbindungen sowohl, als übersbaupt alle Beschäfte; von Seiten der Frankreichischen Regierung, mit derselben Genanigkelt und derselben Aussichtigkeit wie vorher werden unterhalten werden, wurde Staatsrath erwartet, daß die Brittische Regierung völlig eben so verfahren werde, und daß, also nichts das gute Vernehmen, welches zwischen beiben Biltern berricht, storen werde,

"Der Minifter ber auswärtigen Imgelegenheiten.

"Lebrun."

Am 27, August verließ ber Großbrittannische Ges fante mit feiner Famille Paris.

Der Hallandische Gefandte, Dr. Leftevenon be Berkenrobe, wurde ebenfalls jurud berufen, und verließ Paris bald nachdem ber Großbrittannische Gefandte biefe Stadt verlassen hatte.

Bu Regensburg hatte bie Annahme bes Frankreichifchen Gefanbeen, hrn. Caillard, Schwierigfeit gefunden, weil, wie bereits oben ift erzählt word ben; a) fein Beglaubigungsschreiben nicht in ber gehörften form abgefaßt mar. Er erhielt hierauf ein zweites Beglaubigungsschreiben von Paris, welches

a) Men fich ben achten Banb.

de bergebeniste Sorm hate. Da 'aber verschiedene thurkande die Amerhung dieses Schreibens verhimbetten, und die Wegebenheiten des zehenten Augusts versielen, ebe dusselbe noch datte übergeben werden bem lichen. solmar nummehr, nach der Bestürzung und dem Abscheu, welche die Nacheichten von jenen schreitellichen Begebenheiten zu Regensburg, so wie überall, verbreiteten, eine Anstenhung des Frankreichischen Besaubren gar nicht mehr möglich; man erklätze ihm vielnehr von Seiten des Relchstaps, daß er Regens burg verlassen musse, welches auch balb nachhee geschab.

Der Spanifche Gesandte ju Paris, der Rittet b' Priarts, test am 24. August feine Rudreise nach Spanien air.

Bu Koppenhagen aberreichte ber Gesandte bes Königs von Frankreich, Hr. de Bibraye, am 24. August, als an dem Tage, an welchem die Radrickt von den zu Paris vorzesallenen Greueln zu Koppem bagen ankam, dem Königl, Banischen Ministertum die folgende Erklärung:

"Da ber Unterzeichnete erfahren hat, daß die Ab., nigliebe Siewalt durch den geseigebenden Körper ist siedenndrt worden; so hat et, in Eemägung, daß er stine Stelle und seine Beglaubigungsschreiben von dem Könige, als erbiichem Stellvertreter der Nation, erhalten hat, und in Erwägung, daß er der Nation, dem Sesche und bem Könige, den Eid geleister hat, die Stre, Sr. Excellen, dem Hn. Grafen von harrhausen, qu exstären, daß er glaubt, so lange die genannte Suspension danen wird, teine Geschäffte als Frankreichischer Ministen verrichten zu können.

Rappenhagen am jas. August 1792.

nd einem bei egenolier is "Sthenpwie er

Auf eine abniffe Beife meffarte fich and bet Frankreichijche Gefander bei bem Schwählfchen Krufe, Dr. be Daifonneube.

In der Schweis war man über die schändliche Ermordung der rechtschaffenen und tapfern Schweizer garde burch den Parifer Pobbel und die Saleerenkties von von Marseille, im höchsten Grade aufgebracht. Borzüglich groß war der Unwille und der Durk kach Rache im Kanton Bern, wo beinahe itde angesehene Kamilje einen zu Paris erniardeteit Berwandern ber trauerte

Die fonkoliche Kamille wurde nideffen in dem Ger fangulffe bes Tempels auf bie abaufamfle Belle beban belt. Der fogenaunte Tempel ift ein altes! afellen Gothifches Gebaube, welches soema's ben Eentpelhen ren gehörte, und woban ein Theil ver ber Mevelution M. einer Bobinung für ben Beingen Cont p eingerich tet gemefen mar. In einem ber Eburme biefes Goe thifden Schlosses wurde jest bie tonigliche Ramille san bem Parifer Bargerrathe gefangen gehalten und auf bas ftrengfte bewacht. Alle getreuen Diener bes Zanias wurden von ihm entfernt; einige Mitglieder bes Bargerrathes waren unaufhoelich iet feltrene Sian miert Diemand erhielt Erlaubnis mit ihm ju forer ten: und alles, mas ibm überbracht warde, mußte durch ein Detalieb bes Bargertathes aberbracht mers Den. Alle Poften im Boloffe Des Tempels und im Der Rabe beffelben murben boppele befest, und auf Befehl bed. Bargerrathes tumben gund um: ben : Compel Ber Aungewerbe angelegt , Schanten aufgeworfen, Gra den gemacht, und Ballifien gefteift, Die Ronin fab ben Arbeiterm ju. .. Er mar fo Abergenet, baf er ans biefem Gefängniffe balb auf bas Goiafbe natebeigefahrt werben, bas et ju wieberholten melen bie unnorbigen

Ausgaben deklagte, welche dies Arbeiten erforderten, ibem er, wie er sagte, nur kurze Beit in diesem Bessingnisse bleiben würde. Er buchte die Zeit theils mit kein hin, eheits mit dem Unterrichte, den er seinem Gehne, dem Dauphin, in der Geographie gaß. Die Arbeiter sangen, um ihn zu kranten, Schnählfeder auf den unglikalichen König und auf seine bedaurenso würdige Gemablinn. Wenn er die personen, welche zu seiner Wache bestimmt waren, etwas fragte, so errhielt er keitre Antwort.

Die kieinste Erfäligkelt gegen die unglücklichen Seifangenen, erweckte Argwohn und Migvergnügen beis den unmenschlichen Mitgliedern des Bürgerrarbes. Einst warfen der Dauphln und die Kronprinzessinn sich im Gatten einen Gall zu. Der König und die Königinn waren gegenwärtig. Der Gall flog so hoch auf die Rauer, daß die Kinder deuselben nicht abreichen konnsten. Ein machehabendes Mitglied des Bürgerrarbes, welches sich im Garten befand, sief dienstfertig herbet, und holse dem Prinzen den Ball herunter. Er wurde den seinen Mitbriddern sehr darüber getadelt a).

In dem Gefängniffe selbst wurde die tonigliche Far mille eben so grausam behandelt. Die Koniginn ward mager und tränklich; der Konig mußte, wegen einer Krankheit; die ihm fein Gram zugezogen hatte, mehr were Tage des Gette haten. Er verlangte einen Arze, konnte aber feine Patter nicht bewegen ihm einen zu sen ben! Eben de wenig konnte er, oder die Koniginn, auch nich dem deingendften Bitten, reine Wäsche erhalten. Der Benetianische Gefandte wollte, als er erfuhr daß die Unigliehe Famille daran Mangel leibe, Wasche nach bem Gesängniffe senden, allehn die Jakobiner brobten

a) Moore Journal. T. z. 6. 135. ber beutiden Heberf.

ibm mit bem Leternennfable, wofern er fich unterfilinde es au thun. Um ben Ronig verächtlich ju machen, es Dichteten die Jafobiner bie grabften Umwahrheiten. Der Reit, Da er aus Gram in eine Rrantbeit verfallen' mar, forleb Conborcet in feiner Beitung: ber Rouin' fel unbefümmert', er effe und trinfe mit bem beften Mes petit und überfete ben Dorag. Man erlaubte bem Sos nige nicht, mit ber Soniginn, ober mit feinen Rinbern, anders, als in Gegenwart eines Mitgliedes bes Biler gerrathes, ju fprechen. Ging der Ronig mit feiner Ses mablinn fpabieren. fo ging ber Bachter mifchen ibe men; wenn fie afen , fo febte er fich wifchen fie. Des Machte ichlief jeber Gefangener allein in einem befons beren Simmer. In jebem biefer Ochlaftimmer bielter fich bie gange Dacht über vier Golbaten auf, melde man alle baibe Stunden abwechfelte, bamit fie niche verführt murben. Go oft bie neue Wache fam , mele che die alte ablofete, mufte fie erft wiffen, ob auch ber Konig und die Koniginn noch vorbanten maren. Der Offigier rief baber, fo mie er in bas Bimmen trat: Derr Lubmig find Stein Borem Bate te?" Bei ber Roniglun: "Dabame Antoinette find Gie in Ihrem Bette?. Dieje Frage, marb fo lange wiederholt, bis diefelbe mit "Sain beantwertet wurde. Das Effen , welches ber toniglichen fas mille gebracht wurde, mar febr folecht, und oft gang ungentegbar. Die erhielten feinen anbern Bein, gle ben auch bie Bache trant. Dach mieberheiter Bitte um reine Bafche, ließ enblich ber Burgerrath-fur bette Ronig und bie Roniging feche Sember von graber Leidwand maden: aud verfab man ben Ronig mit einem groben leberrode, fo mie er von ben Burgere fotbaten getragen murbe, Die Burgerfolbaten, weiche in den tonigliden Gefangniffen die Bache betten, 

ofen, tranfest, fprochen, rauchten Qubut nub farmeiten, ale ob Miemand unfer ibnen vorbanden mare.

Ehe der Großdeitsmitische Gefandte, ber Braf von Gower, Paris vertieß, bat er nur Eclaudnist von beim Könige Abschied mehmen zu dürsen. Dan hielt os sum undeitelich, ihm diese Erlanduss liche zu bewisten. Der Gesandte sahr, mit Lady. Duthoriand, mach dem Gefängnisse des Tempele. Die Jusammentunge war rabrend. Der Khulg weiner, suster, verang die Hahre und sahr gen Himmel: denn megen kiner Mahren war ihm nicht vergönnt, seine megen kiner Mahren war ihm nicht vergönnt, seine Empfinkungen in Worte auszudräcken. Lood Gower sand das Gefängnis sowohl, als alles in demselben vorasinadene Geräthe, dußerst schlecht und schmulg. Lady Ontherland hatre unvermerkt eewas reine Wässe mit. gebracht, weithe sie der Königinn überreichte.

Bu allen biefen Reantungen und Diffhandlungen bet' foniglichen Famitte, fam min noch bie fcredilchfte von allen. Die trene Freundinn ber Roniginn, Die Brine affinn-von Lamballe, melde freinillig bie Donars dinn in bas Gefangnif begloitet batte, murbe wen ibr geriffen : und gwar gefchah bieß, mit ansgefuchter Grans famfeit , mitten in ber Dacht. 2im 18 Muguft tom , um imei 11br bes Motgens; ein Ernes von Bargerfolditen, wedte Die tonigliche gamille aus dem Colafe, emd tane bigte biefen erhabenen Befangenen an: er batte Befebl von bem Burgerrathe, bie Dringeffinn von Lam falles Dadame be Courgel, Die Gombernantinn bes Dam' phin; die Cochter Diefer Dame , und bie vier Rammep framen ber Roniginn, bie Damen Ebibault, St. Brice, Balle und Ramapre, weguftsten. Bobald blefer Befehl ben Wefangenen betannt wurde, entftand ein, unbeschreiblich mibrender Anftritt. Die Abe niginn, die Pringeffinn Elifabeth, Die Rronpringeffinn

und ber Dauphln, brachen in ein lautes Jahrmergeschrei, aus, und nahmen von ihren treuen Feennden ben abet lichften Abschied, mit unwilltabisieher Ahndung, das sie sich in diesem Leben nicht wieder seben wärden. Seibst die Kerle, welche sich dazu gebenuchen ließen, ben graufamen Besehl des Burgerrathes zu vollziehen, wurden gerührt durch eine so zärtliche Andänglichtett, wie de, welche zwischen der Königinn und der Prinzesstung Lamballe sich bei bieser Treinung zeiger. Diese Bringeffinn, deren Schönbeit und Lebenswürdigfeit ganz Paris bemunderte, wurde jest nach dem anreinlichsten und etelhaftesten Wesanguisse, nach dem Horel, de 14 Korce, gebracht.

"Es ift emparend, fagt Moore, Beute diefent Motanbes und Geschlechts fo berab zu wolrdigen, und "fo grausam zu behandeln, beren größtes Berbrechen in "ber Andanalichkeit an ihre Bobithater bestand... 8)

Bon biefer Beit an befand fich die tonigliche Familie ganglich in ben Sanben ihrer Feinde. And nicht Eine Verfon war um fie, die fie gefannt hatte, auf die fie fich hitte gefaffen tonnen, ober die nicht mit Robespiem. ne, Berhion, Danton und Manuel, einverftanden gewesten ware.

Die Luth, mit welcher man die tonigliche Familie verfolgte, überstieg alle Grangen. Bor ver Rationali vierlaminiung wurde am 19 August eine Dirryreist von griefen, welche folgende Ausbrucke enthiele: "Alle Go-nachfahlt zwischen Ludwig bem XVI und seinem Wente: "ams aufloren. Frankreich wird gererret seine, sobald "vieje Wedleis der Seele des neuen Karls des Reunsen." Abre Warts best Reunsen.

a) Moore Journal T. 1. C. 84.

<sup>5)</sup> Moore Journal T. 1. G. to.

Die folgende merkwürdige und juverläßige Anet. Dote beweiset leider! mar ju sehr, wie grausam und numenschlich der König von seinem Foinde, dem nie, betträchtigen Pethion, behandelt wurde.

Ein Einwohner-von naris hatte am 31 August ein Beschäft bei bem Maire Pethton. Wahrend der Uniterkoung wurde bem Maire ein Brief überreicht, den er fas, nachläßig auf ben Elich marf, und dem überbeitigenben Bedienten sagte: "Schon gut. Darauf frach er wieber Aber die vorige Angelegenheit, und ale er bemertte, daß ber Parifer von ungefahr seine Augen auf ben Brief warf, welcher offen auf bem Lische lag, sagte Pethtori: "Sie konnen ihn linmer lefen. Der König hatte eigenhändig den Brief geschrieben, welcher buchstädlich fautete mie folgt:

Dem Konige mitrbe es fehr angenehm Tebn; wenn Gerr Bethlon ben vor funf Tagen an ibn geschriebenen Brief beantworten wolltes. Dies ift ber lette Tag im Monate, und ber Konig bat tein Gelb erhalten, seine Ausgaben ju be ftreiten. Der König wird bem Jrn. Pethlon sehr verbunden sehn, wenn er ihn wiffen laffen will, wie viel er bekommen foll, und hente noch antwortet.

"Enbiolg. (a)

Am 29 August ftand ein Mitglied ber National betfarmmlung auf, und rief feinen Mitbrudern ju : Glaubet mir, noch jest wacht eine Berichwörung gu Paris, beren fleinste Spur ju verfolgen Eure Pflicht ift. Die Machsamtelt ber Huter bes Tempels ist eingeschildfert. Die dortigen Gefangenen haben Mittel gefunden; mit ben Berrathern ju Roblend im

a) Moore journal K.I. S. 241, homel erouM (9) Rennete 26:

Briefwechfel zu fieben. Ift es nicht genug, das fernen mes graufame, jenes qualerfindende Beib, in feinem; Rerter noch auf Mittel finne, fich im Blute den Branfreicher zu baben? Ift es nicht genug, daß fie noch Arhem holt? Soll sie auch das Bermögen haben, woch gegen die Nevolution auszufellen? Benefinier ihr jedes Mittel ein Berftandnis mit unseren Feigben. In unterhalten, und Ludwig der XVI. feiner schunch fälligen Nichtigseit ihrerlaffen, habe beigen anderes Mingang, als Schunge, wid Sewiftenshiffelt ver Diefe niederträchtige Rede murde, van den Gallerien mit lautem Beifalltlatichen aufgegennmen.

Die Fortschritte ber vereinigten Armeen erweckte; indeffen zu Paris große Bestüfzung. Man fibrchetz den Berzog von Braunschweig nachstens vor den Thosen der Hauptstadt zu seben, und es ward daher, um das Bolt zu beruhigen, der sonderbare Plan gemacht, paris zu befestigen, und Verschanzungen rund um dies se ungeheure Stadt aufzuführen. Die Aufsicht über dies Arbeiten wurde dem Den, de Belaixzaufgerras gen, weicher vormals Offizier unter der Legien Maitsledois in Holland gewesen war. Mehrere Tage lang arbeitete ganz Paris in der Ebene von St. Denis an diesen Verschanzungen.

Danis, Robespierre, Marat, Tallien, nebft ben übrigen Mitgliedern bes Burgerrathes und bem Minifer der Gerechtigkeitspflege Danton, machten den Plan, alle in den Gefängniffen vorhandenen Personen (beren Anzahl wegen der vorher gegangenen Haussuchungen sehr groß war) ermorden zu laffen und sich weres Vermögens zu bemächtigen. Am 27 August ließ sich Danton die Nahmensverzeichnisse aller, in

a) Moore Journal & I. G. 159.

Den Gefängniffen vorhandenen, Pensonn bbergeben. Im 30 August begab fich Mannel, nach bem Ktoster ber Karmeliten in ber Strafe Baugtrard, und ber suchte die in diesem Rusten gesauger sienden Oriefter. Sie stellten vor, wie unbequem ibr Gefängnis sei, und baten instandigt, daß man sie, dem Defren der Battonalversammlung gemäß, bald außer Laudes brimgen möge. Manuel antwortete gang kattbildig: "Ich gebe Euch mein Ehrenwort, daß innerhalb acht Tagen Euer Schickal entschieden sein wird."

Am erften September schrieb ber Minifter Roland einen Brief an alle Burgergerichte Frankreiche, worft er bekig auf ben gefangenen Konty schimpfie, das Schloß ber Thuillerien eine neue Baftille nannte, und vine Lobrede auf die am gehenten August von dem Pastier Pobiel begangenen Greuet hiele. Zugleich ertießen alle Milifter gemeinschaftlich eine Proflamation an die Krankreichische Mation, in welcher fie sagten:

Burger. Co murbe unnug fenn, es Cach ju "verhelen, es marbe Beigherzigfeit berrathen ," fich Boaraber ju mundern, und filemale fann es bei Frante Pretchern Burcht ermeden: Die Befahr allmint ju, une "fere Reinbe feben, fich it Bereitichaft, thre letten mus "thenben Orreiche gu verfegen. Gie find im Befibe "von Longwy; fie bedroben Ebionville, Des Junt Beroun; fie wollen fich einen 2Bog nach Paris Phabnen: und fie fonnen bieber fommen. Weicher Punter Euch ergrimmt.nicht bei biefem Gebanten , und Perbebt fich folg mit einer gerechten Buverficht auf fele "ne Rratte? Burger! feine Dation auf ber Welt er-Bielt thre Rreibeit ohne Rampf. 3hr habt Berratber nunter Euch. Ohne fie murbe ber Rampf bald vorbet Pfenn: aver Gure thatige Zufficht murd gerbig tote Plane "vernichten. Seid einig und rubig; überlegt taltblus

Ptig, was 3hr far Mittel ju Eurer Bertheidigung. Phabt; botent Guch diefer Mittel mit Muth; daten "ift Eus der Sieg gemiß,"

Moland, Gervan, Claviere, Danton, Donge, Lebruma

Anbessen verbrotett fic am erften September Daris bas Gerucht, bag Berbun eingeschloffen fet, und baß es fich nicht lange werbe halten tonnen. Die Anhanger bes Robesvierre gerftreuten fich iber Mank Buris , aim bebaupteten , die Bantbei Briffote: und die Minifer Roland, Claviere und Lebruit, maren mit bem Betavge von Braunfcweig einderftane den. .. Am Abende biefes Tages bieit Robespierre in der Berfamminng bes Burgerrathes eine Rebe , morin ar fegte: "Bagt et benn Riemand , bie Berather ja Chennen'! Boblan, ich will fie nennen, juni Beffen "des Bollen! 3ch flage ben Freiheitmomenben Brip Pfor att; ich flage bie Girondiften an, und bie fcand, Philips Komunifiont ber Gin und zwanziger der Buntos Inamerfammulung. Ich blage fie an, Frantpelde an Braunschweig verfauft, und bie Belohnung für biefe "Miebertracheigeeit Bereits erhalten ju fabent .: Ernotes "fprach biefe Aitflaffe am folgenden Tage wir femeifeit."

In ber Racht des erften Septembers berfammette fich ein Ausschuß schandlicher Bosenleiter, Mitglieber bes parifer Burgerrathes, bei bem Juftigninifter Banton. Diefer Ausschuß machte ben Plan jur Ers morbung aller Gefangenen und bestimmte bie Aussusseung auf ben folgenden Tag.

Am zweiten September erließ ber vorfammelte Bars gerrath die folgende Orollamatian:

Bariere Berdit, welches ihn aufhalt, fann fich midt

länger als aht Tage haten. Die Barger, welche biese Stadt wertheibigen, haben geschworen, eher zu sterben, als sich zu ergeben; bas heißt: sie machen mit ihren Körpern einen Wall vor Euch. Es ist Eure Pflicht, Ihnen zu Hulfe zu eilen, Burger! marschirk sogleich mit Euren Fahnen; vereinigt Euch im Märzistlich; es musse zugenblicklich eine Armes von 60.000 Mann sich bilden. Lasset uns eisen, unter den Streitschen der Verletzen, oder ihn unter unseren Streiten ausgerotten.

Baid nacher artien post bem Bargerrathe bie

zweite Proflamation:

"Bu ben Maffen, Burger! au ben Baffen! Der

Beind ift vor unferen Spren.

"Da ber Profurator ter Semeinde die biringende' Gefahe des Batertandes, pie Bereatheret, weiche uns bedroht, angekundigt hat, so wir auch den ganglichen Mangel an Bertheidigungunitteln der Stade Berdan, welche jest der Feind belager, und welche vielleicht ins nerhald acht Tagen in seiner Sewalt seyn wird; so bes schließt der Gemeinderarb, bg:

I. Die Chore follen foglicht gefchloffen merben. .

2. Daß alle Pferbe, weite benen, bie fich nach ber Grange begeben. Diepfte eiften konnen, sogleich sollen in Bermahrung genommer werben.

3. Daß alle Staatsburger ft, bereit halten follen,

bei dem erften Signale ju marich en.

4. Daß alle Staatsburger, wiche, wegen Alters oder Rranthett, jest nicht maricheren konnen, ihre Baffen in ihren Sektimen niederligen follen, bamit man mit benseiben bie immeren Burge bewaffnen konne, welche bereit find nachber Granze je eien.

fc aus Caigherilgente weigern, mehten ju marichieren,

follen entwaffnet merben.

- 6. "Bier und mangig Kommiffariensollen fich fos gleich mach ben Armeen begeben, um baielben biefen Beschiuf anzutundigen, so wie auch inden benachbars ten Abrheitungen, um die Barger zu efuchan, das flefich nit ihren Parifer Brüdern vereinien, und gemeins schaftlich mit benselben gegen ben feine marschiren mogen."
- 7: "Der Mittairausschus soll munterbrochen figen, Er foll fich auf Dem Bathmufe, in dem Sagle, wele der vormals der Sagl der Khaigin gemannt wurde, vers sammeln.
- 8. "Die Larmtanone fall fogleich abgefeuert were ben; der Generalinarich foll infelich in allen Gektionen geichlagen werden, um ben Burgern die Gefahr bes Baterlanbes angutunbigen:
- 9. "Die Nationalvejammlung fowohl, als bie vorläufige vollziebende Gevalt, follen von hiefem Bes schuffe Rachricht erhalten,
- 20. Die Mitglier Des Bargerrathes follen fich sogleich nach ihren Gefemen begeben, bafeloft bie Bers fügungen bies gegenwetigen Befchinfes ankunbigen, ihren Mitburgern biezem Baterlande drohende Gefahr fraftig followen, fo ein auch die Verrathereien, welche uns amgeben und hovaben. Die sollen kraftig sollowen, bas das Frankrets difche Gebier verlest wird. Das das Frankrets difche Gebier verlest wird. Die sollen verfellen, das olle Weinschungen ung ein bie frankrungen ung bie fichnolische Bilangen zuwelchen, und die mie zwie eine beitenbulden, und die wie weiner beitenbulden, und die wie weiner Belangen geweine beiten und und unfene

Digitized by Google

ाक्षत्रे ६ ५० स्पतिन मेरि

Siftote nicht eher übergeben miffen, als bie biefelben

in Mdenhaufen vermanbelt finb.

Det gegenwartige Befoluß foll auf ber Stelle gebruct; befaint gemacht, und angeschlagen werben.

"Dugnentn, Preftbent," "Callien, Gefretair".

da berfche biefen Beschink, und die Berfchungen, web da berfelbe enthielt, wallte der Burgerrath erft die gans de Biedt samobl, als die Nationalversammlung und des volldiebenden Staatsrath, in Schreden seben, um die verabredeten Mordthaten defto leichter aussuhren zu können. Da puel mar habei vorzäglich thatig, so wie auch der Maire Pathion.

Die Sigung ber Rattonationfumining an diefem wichtigen Taga fing dimite and touffleiter, wor einigen Tagen gegen den Bürgetring abzigebenes, Detrit zus eine nahm, ims diefen Abegetrarg: für rechemäßig erstannse und befütigte: Dierauf erschienen zwei Abgos santie von diefes Bürgetrurfes von den Edwanten, und berichteten: daß derblibe für gut gefunden habe, die Stindungloden läuten und die Lärmbanorien abfenerk zu Affent wied bag alle Einwohner der Grade Paris erficht wird bag alle Einwohner der Grade Paris erficht wirden gefie den Betallunglier zu verfamz nicht Bulle Bille Bind gefen.

Diefer Befchluß murbe von ber Versammlung, ble fich aus Furcht allen Berordnungen bes Burgerraths unterwerfen mußte, mit lautem Beifallflatichen aufges nommen, und Bergniaud bleit eine Rebe, burch welche er mit bem gangen Fener feiner Berebfamteit bie

Barger gu bemegen fucte, bem Beldluffe bes Banger-

Munmebr erichien ber Juftigminifter Dantan, er, ber bie Befehle jur Ermorbung einiger taufend unfchute? biger Perfonen bereits ertheilt batte. "Es ift," fprace er, meinigroßes Bergnugen, für Minifter bie von bem Bolle gemable find, wenn fie ben Stellvertretern beffele ben anfundigen tonnen, bag bas Baterland gerettet werben wirb. Das gange Reich wird bagu eben fomobl als bie Sauptftabe beitragen. Berban ift nicht ercbert? feine Einmobner haben gefcomoren , beitjenigen umge bringen, der von Hebergebung ber Stadt fprechen willen; Alle Burger muffen fich gegen ben Feind auf ben Beg machen. Die Pitenmanner allein find binreichend um bie Sauptftabt ju verthelbigen. . Din jeber Burger, ber fich weigert gu murfchiren ; Gber feine Glinte fabguges ben , werbe mit bem Tobe beftraft. Der Bonich ger bort bem Baterlanbe ebe er fich felbit gebort. bas Bolf auf. Es muffe miffen, bag bie Sturmglode, welche gelautet merben wirb, fein Beiden bes: Schrefe fens, fonbern eine unumganglich nothwendige Ginlas bung ift, bie Erabanten ber Defpoten ju vertilgen;" Co fprad Danton. Er verlangte ferner, bag bert umgebenbeilommiffarien figleich ernaunt werben Silten, 😌 um bie Abfichten ber vollgiebenben Gemak ja beforberte, und gemeinichafelich mit berfelben für bas Befte bes Bas terlandes ju arbeiten. Die Berfammlung nabm biefe Rebe mit großem Beifallflatichen auf, und vermanbelte alle Borichlage bes Juffigminiftere in Defrete, Es wurde bem jufolge Tobesftrafe barauf gefeht, menn Ad Jemand weigern murbe, nach ber Grenge ju mars,

表記報 前 1000

fdiren, aber feine Flinte abzugeben, fall biefelbe jum Beften bes Baterlandes von ihm gefordert merben folle te. Ferner wurde die Lodesstrafe darauf geftit ... mennsich Jemand ben Unternehmungen der vollziehenden Ges walt wiberfeben follte.

Um Ein Uhr Machultings kam ber Justimminfer Dauton mit diesen Detreten noch Saufe. Gogleich versammelten sich bei ihm die übrigen Minister. Dam ton schiug die Personen vor, welche zu herungehenden Kommissaufen ber vallstehenden Gewalt gemählt wers ben sollten, Es waren größtentheils Mitglieder des Pariser Burgerrathes, auertannte Bosewichter. Och ne Kollegen billigten zwar diese Wahl nicht, sie waren aber so sehr in Furcht vor Danton und seinem Anhange, das sie es nicht wagten, Einwendungen zu machen, ober ihm zu widersprechen. Alles was Danton verschlug, wurde angenommen. Dantons beibe Setretaire, Cas mille Desmontins und Fabre Deglantine, waren ebenfälls äußerst thätig.

Um zwei Uhr Rachmittags wurden die Thore der Stadt geichloffen, a) bie Larmfangnen wurden abges feuert, die Sturmglocke gelautet, und der Senerals marich durch alle Straffen der Stadt geschlagen. Alle Leute zu Pferde, alle Wagen, alle Kabriolette und alle Miethwagen wurden angehalten. Die Pferde nachmitman wegen murden angehalten.

In ben Choren murben mehrere Magen angehale

a) Ich bebiene mich bes Ausbrude Charb ber Stadt um ber Bentlichteit willen. Paris hat eigentlich keine Chore, ipndern Schlagbaume (barrières), beren Bable wenn ich nicht irre, zwei und funfaig if.

tem, welche Priefter enthielten, die jufolge bes Bischliffes der Nationalversammlung, ber ihnen, bet Strafe der Berbannung nach Guiana, befahl das Reinigreich ju verlaffen, fich von Paris entfernen wollten. Man führte fie alle nach bem Befangniffe der Abtei zwruch. Dier famen fie gegen brei Uhr Nachmittags an, und wurden von dem versammelten Pobel ermorbet, sobald fie aus dem Magen gestiegen waren. Das Morre den hauerte ungefahr eine Stunde lang, ohne daß fich von den konstitutionsmäßigen Obrigfeiten, die alle das von unterrichtet wurden, auch nur Eine geregt hatte, um demselben Einhale zu thun.

Bon der Abrei begab fich der Poblel nach bem bes nachbarten Rarmeliterklofter, in meldem ebenfalls Priesten gefangen faßen. Ihre Zahl mar 185. Die was dehabenden Bulgarfoldaten lehten dem eindringenden Poblel nicht ben mindeften Widerftand entgegen. Die Priefter wurden alle umgebracht, bis auf acht ober neun, die fich perfecten, und fich retreten, nachdem die Morder fich entfernt hatten. Der geheime Ausschuß des Parifer Burgerrathes hatte seine Anstalten fo gut getroffen, daß die Grube, in welche die Leichname diefer ermordeten Priefter hingewarfen wurden, bereite seit einigen Tagen im voraus verfertigt war. a)

Die in dem Seminarium ju St. Firmin gefant,

Company of the second of the s

a) Le sort de ces malheureux prêtres avoit été si bien des terminé depais plusieurs jours, que la fossoyeur de la paroisse St. Sulpice avoit reçu d'avance un assignat de cent écus, pour prégarer à Montrouge la fosse qui devoit recevoir leurs cadavres. Effectivement ils y furent déposés le lendemain matin. Peltier dernier tableau T. 2. p. 467.

genen Pelefiet, 90 an ber Saft; wurden ebenfalle rer-

Rachbenn ble Driefter ermordet maren, begab fic ein andrer Saufe beit Pflete ; angeführt bote ben befolbeten Debrbern und von einigen Bitgfiebern bed Burgerraches, nach bem Grianguiffe ber Abtel St. Germain, um aud ble abrigen, bafeibft vermahrten, Gefingenen abzethun. Bor bem Gefängniffe wurde iniber Beraffe ein Tifd bingepflanzt, an welchem bei bemificheine abeiem Society (benp bie Macht mar jeht this fine 7.40 Ecober. 1789 onbem bereise ergielt warben: fill at Berfie fiberei. Er fak an dam Elfde in Schillichaft einiger Ditglieder bes Bacgerenthes, theilte bin Morbern Befehle aus, nichtete einige Fragen an die Gefangenen, und frend benfelben bas Herheil. Denbet folgte er ben Borfchriften, bie er von Danteie foriftild erhalten battes benn ber Jufibminifter batte im ein Bergeichnis aller, in ben Gefängniffen vorhans dmen, Gefangenen gegeben, mit bem beigefügten Beit den, melde unter ihren ermorbet, und weiche frei ger laffen werben follten. Maillard trug einen grauen Mod, bas Odwert an ber Seite; und eine breifarbige Scharpe, gum Beiden feines abrigfeitlichen Amtes. Auf bent Lifde, por welthem er faß, maren Dapiere, Labactepfeifen, Brandtweinflafchen und Giafer, durch elnauber. Den Sifch umeingten feben bis amdif Dar. ber im Dembe, mit aufgeroften Mermein, mit mel Seben Ocharten, und mit bloffen Cabeln in ber Sand. ME THERE WELL AND ALLES

ma) Man febr ben imeiten Banb.

Bon ben Biffen, bis jum Raufe weben biffe Rerte mit Denfchenblut besprüßt.

Benn ein Gefangener vorgeführt wurde, fo bids ten ibn bret Diefer Rerle foft. Der Dreftbent De a fle lato fragte nach feinem Babmen; fucte benfelben, bel bem Scheine ber Sachen ; in Dem Bergeichnift, welches er in ber Dand fletti, auf; bemettte bb ber Sefangene jum' Lobe beftimmt fel," ober nicht; and tief, im echen Balle : "Ea fett 16n 106]" (clargisdez.) Diefer Bort war bas, mit ben Dorbern verales bete, Tebesürthell. Gobald baffabe unsgefprechen wete ftelen fle' iber ben Ungladlichen ber und Bieben ibuim Staden. Babrend ber Sinrichtung berifchte eine felers Hiche Stille. Man berte wichte, ale bas Sannibegie Ricel Ber Sterbenden , und die Gabelbiebe anf bin Ropf. Gobald ber Bonia tobt war, erhoben bie Mirber ein forectliches, Die Seele erfcutternbes Ju beigefdrei: .. Doch lebe bie Ration!" a)

"Die Mation bel bergleichen Gelegenheiten anrufen, beißt biefelbe beichimpfen. Wenn ich nicht übergeugt mare, daß die Mehrheit berfelben die Thaten foldere "Bofemichter verabichene und fich vor ihrer Zurufung "entfete: fo murbe ich meine Stimme mit ber Meinung

a) Il est de toute impossibilité d'exprimer l'horreus du profond et sombre silence, qui regnoit perdant ces exécutions. Il n'étois interroman que par les seris de ceux qu'on immoloit, et par les coups de sabre qu'en leur donnoit sue la rête. Aussion qu'ils écolent terrast, sé, il s'élevoit un marmure, renforce par des cris de vive la nation, mille fois plus efficayans pour nous que l'horreur du silence. Jourgniac St. Méard agonie de trente-huit heures, p. 20.

"berjeutsur vereinigen, welche fie pan ber Obetfliche ber "Erbe vertigt ju feben munichen." a)

Geld, Uhren und ander Laftbarteiten, weide bie Befangenen bei fich hatten, muchen abgeliefert werden, und wurden ben ben Dorbern fie Beute.

Der pormalige Mintfer be Bontmorin; bet getrene Rammerdiener bes Rouled Ehterry, und viele Soweigeroffigiete, befanden fich unter ben Gefangungp in ber Alttet, und murben ermorbet.

Indeffen hielt die Nationalversammung ihre Sie zumg. Sie wehrte dem Morden nichtz-fie fandte zwat einige Kommissarien aus ihrer Witte nach dem Gefänge nissen, suhr aber nachher in ihren. Sevenhicklagungen ihre die Finanzen fort, nach hob um eilf ilhr der Wachts ihre Sigung auf, mahrend die Morden die gange Nacht durch ihr genhilliches Geschlicht erleben. Auch die Gesaus geneniste den Arteigen Geschnisten von Pauld, im Sarteile das Foreur in Charlet, im Patats de lang ihr etriere, im Charlet, im Patats de lang ihre und in Breetve flad ermordet word wie Gesenverthaten dauerten seche Lage lang, vom Meisten die Lang sie bis dam serverbet word vom Meisten die Lang serverbet word vom Meisten die Lang serverbet koord

De murde bem Geschindschreiber ju schwer faften eine genane. und umftändiche Etgablunge aller dieset Genalthaten, auf den Leier Bereithaten, aufgusehen, und den Leier warbe eine folge Erzählung emporen; es fet baber erlaube, gatt ber felben, einige mertwirdige und juverlassige Unetbuten magubeben, welche ben Larafter ber handelnden Detstoren fichtiern; und damit Mienand an der Wenicheit berweifte, so mill ich die wenigen großen und ebeln alle

a) Moore Journal T. a. G. 147.

ge, melde die Sefdlate seur fferellichen Sige die liefert, forgfallig auf uchen und aufbehalben, umbin die Bunden, Verlich die Spagen des Wenfchenfrenties. folagen mich; buch einas Bolfam zu gieffen,

"Ein Befangnisstellen ver allerheiligfte Bufinderset "fepn, Die Entweihung beffelben ift ruchtofer und boshafter, als die Entweihung der Kirche und bes Allegens; denn das Wefangnis enthält Wenfchen, die ihre "nes Berbrechens wegen angetlagt worden, die ihre "Bond vert Unfduld bargerban werden kann. Währ vend dieset Unfduld bargerban werden kann. Währ vend dieset Untersuchung fteben sie nater der Obhut der "Resierung und unter dem Schufe des Staates "hie "besonders hatte man mohr als gewöhnlichen Genit, "vorauszufehen, das fich unter den Gefangenen wiele "unschuldige Personen bestaden würden, weil sie im Elle "und Alerwirrung auf geringstügigen Berbacht und ans "Privatseindschaft, gefangen genommen wurden "denvoch find alle Gefangene ohne Unterschied niedetzen unstall warden."

ihrer Moben wenigen Gefangenen, welche ber Buth ihrer Moben entgingen, befand fic auch fr. de Cojotee. Diefer Greis, vormale Generalemmiffair-bes Grewefens und ein berühmter Schrutfteller, war, wie bereits oben bemerkt wotven ift, auf feinem Sandgute bei Epersap gefangen genommen, und, nebft feiner Tochrer, nach Paris in bas Gefängnif ber Abrei ger führt worden. Mit der größten Geduld ertrug er fein Hagilich. Er war nicht nur gelaffen, sondern aufger adunt und luftig, und fiel baburch feinen Mitgefange wen läftig, die den Tab nicht mit so beiterem Blick aus

<sup>4)</sup> Moore Journal T. z. 6. 220.

galeben vermochten, ale biefer Brobeithaffene. Er bewies feinen Mitgefangenen, aus ber Offenbarung Johannis, bag ber Gerechte leiben muffe, und aus ber Befchiche te Kains und Abels, bag bie Niebertage bes Gerechten glackfeliger fep, ale ber Sieg bes Ungerechten. a)

Am zweiten September mußte auch Sp. Calotee Dor bem Prefibenten ber Morberbange Maillarb. gre Scheinen. Borber maren alle Befangenen, Die man wor diefes fdredliche Blutgericht geführt batte, abne Mitleiben ermorbet worben, und auch ihm war taffelbe Schidfal hestimate, ... Cagare wurde vergefahrt ; Dalle farb fragte nach feinem Dahmen; unterfacte bas Bergeichalb; fand tein Beichen ber Gnabe feinem Dahmen beigefügt; und überlieferte ibn alfo ben Dorbern. In Diefem Augenblicke fprang Die Cochter bes Berurtheilten, Ellfabeth Cajotte, berbei. Sie marf fich ibrem Bater um ben Sals, und rief: "Erbarmen! Etbar, men! 3fr follt meinen Boter nicht umbringen, ebe ihr nicht mich umgebracht habt. in Ders Quigend, ihre Schönfelt tabres bie Sygrabengen ber Debrote, bie fcon aufgehobenen Compenter fichungundet, und ber jut fcauende Dabel fdrie: " Gnabe ! Gnade !" - und ble Merder ließen ihr Schlachtopfer los. Glifabeth fprang auf, umarmte bie bluttriefenben Unmenfchett, und

a) La gaieté un peu folle de ce vieillard, sa façon de parler orientale, fit diversion à nôtre ennai. Un cherchoit très sérieusemont à nous persuader par l'histoire de Cain et d'Abel, que nous étions bien phus heureux que ceux qui jouissoient de la liberté. Il parcoissoir très fâché, que nous cussions l'air de n'en rien groire. Il vouloit absolument nous faire convenir, que nôtre situation n'étoir qu'une émanation de l'apocalypse etc. Jourgniac St. Méard agonie de mente-huir heures, p. 15.

führte, unter bem Jubelgeschret bes Pobele, ihren atten Barer hinweg, a) Das Bolf rief bem Greife gu: "Ber find Deine Felnbe! Menne fie, bamit wir ihnen ihr Recht anthun!" — "Ach" erwieberte bet Greis ihr chelb, "wie solte ich Felnbe haben, ich habe niemals im gend Jemand etwas zu Leibe gethan." In bem Arme feiner Tochter kehrte er zu feiner Familie gerack.

Bie gerne wollte ich, biefe Gefolder hatte fier elli Enbe, fage Do are, und ich fage es mit ibit.

23 Cappt se man alfo germter: Tobail Aber Belbion blefes erfuhr ; lief et ibit fogleft wieber in Bethoft nahmen. Cagotte batte, in einigen Briefen an Beren da Dorte, ble in ben Thuillerfen' gefunden wurden ; ben Rarafter bes Drn. Derhion fo gefdilbert, wie berfeibe war. 11m fich wegen biefer Beleibigung gu rachen, wolh te Dethion ben Greis ermorben laffet, und er mutot aufgebracht , Dag biefer Dian burd die Denfolichfeit ber Morber mifflungen war. Beut Eine lang blieb Eggesten in Sael beite. ... Min guidlften September wirtbe . . jer, jufolge dires Barbaftbefebles ; bet bon De t brow ant wurd beregent; "untelfchieben" wat , wiebet gefangen genominen " nab hind beit Defangniffe bet Conciergerie getratit, Selbe Lochter folgte ibm - mach; allein an bet Thure bes Befangfiffes marb ibt ber Eingang verweigert, und fie mimbe auf eine grobe und beleibigende Art jurudgeftoffen Bie lief nad bem berfammelten Burgerrathe, und erhielt burch Reint mern und Gleben bie Erlaufnis fic tit ihrem Bater ein

a) Moore Journal, T. t. b. 310. Percier dernier in bleaus I, s. p. 3057

Serven laffen bit bathen. Balbundber Warbe ber Chele wor bas Blittericht gezogen nut mit ein Betidinbert ane Ju feinem Berbore antwortett tie mit bet ai Atteit Welaffonbeit auf alle ihni volletellen Rinten. Er ventheibigte fich bamit; bag et nicht junt bibelrene mat wegen verfelben Millage iberfe gerichtet werhaus ine batt, er four elimial mer Michtern gaftebbett, bie men Dem pberberelichen Bolte gewählt gewelen wabing bie the lasgefpipden und freigelaffen batten ; man tonne ihm bict jum gweitenmale bett Projes machen , obne Dar Somperainetat bes Boltes Dobn in fpreden, bie Doch fo allgemein auertaunt werbe. Auf Diefe Ginwente bung nahmen bie Richter teine Rudficht : fle verurtheilten ben alten ungludlichen Dann, ben Ropf ju verliebetta und- gaben ihm bret Stunden Beit, fich jum Tobe beis aubereiten.

Cajorte manbte biefe brei Grunden an, um rubig ju fchtafen. Zwei von ben Richtern, bie ton jum Coebe verurthellt hatten, glugen einige Zeit nachber bet fim vorbet, und als fie ibn fo rubig fchtafen faben, fagte ber Einet "Schlafe, fchlafe nur; bald wirft Du

emig folafen."

Reuntet Es.

Gifabeth Cazotte war inbeffen unermubet, ihren Bater jum zweitenmale ju retten. Sie versammelte einen Sanfen Beiber, Die bei ben Richtern ihre Bite ten unterftuben follten. Allein die Trabanten Dethions and Robespierres tamen, ergriffen fie, und schleppten fie nach bem Gefängniffe; auch wurde fie nicht eber wies ber losgelaffen, als nachbem ihr Bater ermordet war. Ehe er zu bem Richtplate geführt wurd, verlange de Cazotto Dinte und Seber. Er fcbrieb: Meine Krau

Jund meine Amber, beefichtet mich bicht mit bergeficht genich withte; batter Gichart giber Stinde gegen Gott. P. Dies man felm Befament.

"Die Bahnen: einer Ingenbhaften be Jungen fenn, mulde blitch "Die Bahnen: einer Ingenbhaften Tochter nicht geriffit zweiden filh fälligen, unfchnibigen Greis, "warmtheiluni Connen, bie Quanten bes Bobes ginn gweis grennwis gie leiben?" n)

Mit unerschuttertem Muthe ging er jum Richtplate. Er fleß fich bie Siberloiten abschneiben, legte vieleften forgfaltig gusammen, und bat, das man fie feiner Soch ter überreichen moge. Dur die Borftellung ihres Grams schmerzte ibn, benn er bestellte biefe Borfchaft mit ftame melnder Junge. Dana tehrte er fich jum Scharfrichter, blickte benselben unerschrocken an, und befahl ihm seine Schuldigkeit zu thun.

Ein anderer verdienter und rechtschaffener Breis, Du. de. Sombreuil, Sopwerneur der Junaliden, der fich unter dem Gefangeneu der Abrei desand, wurd der fich unter den Gefangeneu der Abrei desand, wurd des Sesanguis freiwillig gefolgt war. Als er vor den Tick Geschaptis freiwillig gefolgt war. Als er vor den Tick Geschaptis an welchem Wallard, umgebied von Mordern, sall, da weine und schuckte seine Spates sall, und hat so sehentlich um das Leben ihres Rag ters, das endlich Wallaste salle stage der Roites unwatchig pober stresson, ich glaube das ge des Volker umpatigig all, sohne Habet in das Hint dieses, Gerises zu tand und felen. Erzises zu tand und felen Roses ein allgemeines und sehes Erendengeletzei, und das Wädchen umagmet,

a) Middle Journal T. 2. p. 314

wit fanten Entjaden, ihran sisteruben unm Sobe ger sesteten Bater.

In bem Gefängniffe be la Erica fonen eine große Mange, Menichen um, mobr benen bie lindenes wändige Pringeffinn be Lamballe fich, befand, der nicht alles Gefühl was Menfahlellete gant verlohren bat, tabren muß.

Min sefen Sage bes Marbens (am zweiten Bepteint ier) und mabrend ber borauf folgenben Dacht, batte man bie Diingeffinn verfdont. Bier und zwanzig Stunden lang batte fie bereite bas Betergeidrei berjenis sen sebert . Die man umbrechte, in ber Erwartung. Dag bir Reibe auch an fie tammen marbe. Im Mers gen des brittes Sentembars erlag endlich bie Datur bem Lummer und der Angft. Sie warf fic auf ein Bette, welches in ihrem Gefangniffe ftanb. Sie foltef ein. Begen acht tibe bes Dorgens murbe fie burch eir ge Selbaten aufgemedt, Die ihr anfunbigten, fie murbe fogleich nach bem Gefangniffe ber Abtei gebracht mer-"Dui ich einmal im Gefängniffe fenn," fe gur Antwort, "fo bin ich bier fo gut als ans "beremo." - Sie abndete nicht, bag ber Musbrud: nadeber: Abtei bringen, fo viel bieß, als bim richten. Der Brefibent bes Balfegerichtes bei bem Ber flagniffe be la gorce fagte: bringt ibn nad ber Abtel, fo wie Maillard fagte: laffet ibn los.

Sie weigerte fich aufzusteben; fie befande fich, fagte fie, nicht mobil, und wunfche im Betre zu bleiben; auch bat fie dringend, fie ruhig zu laffen, a) Hierauf

a) Moore Journal T. I. p. 205. Peltier dernier sableau, T. A. S. 338.

fagte man We. fie nieffe mifteben und vor Entibt wofacinen. Inn ersuchte fie die Solvaren fic vin wonig bet Sene ju begeben, bamie fie fic anziehen konne.
Es nurd beneiligt. Sie wurf gefannind einige Kiener
um, eief bank einem Bürgersusaren harbet, und best
fic von ihm um Affac vor bie beiden Britynever von
Burgereathes führen welche auf des Seichfte vor von
Gefängung, von Merken nuigeben, die Gefähr vor von
vons vonzogen. Wiefe beiden Ragittrateperfunen fir
ben hebert und Lüntüter.

Mo die Prinjeffinn bier erfchien; als fie bie beiblis trilefenben Merbet fab; als fie bie gestätten Schwarze erblicte; als fie das entfestiche Schwerze bestete; ble man umbrachtet ba fiet fie ju wiedens beine mablen in Ohnwart. Ihre Kammerfrauf Masse mit Navare, beante fie nach vieler Mihr where ju fich. Dann fing das folgende Berhot an, welches im Angeweinge aufgescheben; und nachher bekannt gen macht bat.

ge. Bet fint Ole?

Entw. Marie Bulfe, Deinjeffint von Savopen.

Rt. Bas bebienen Die?

In tw. 3d bin Oberaufeherinn bes Dofficates ...

Fr. Hatten Gle Renntnif von bet Berfcmbrung Des Sofes am 10. August?

Entw. 3ch weiß nicht ob am zo. August eine Beffchwörung verhanden war; aber ich weiß wohl, daß mir nichts davon bekannt geworben ift.

Fr. Schweren Sie ber greiheit und Gleichheit

a) Peltier dernier tableau. T. s. p. 3397

wer zu bielbenege und ben Abnig, bie Abniginn und bas Abnigfun, du halfen?

den eftel angriffen fle und Beele, bielem fie folle und fahrten die Wer grichledene Menichen hintres ... Ein beitter fam . ham , verfestigthe mit ginge Sent einen Streich auf ben Roof, uib burchbotine ibres Karper. nachbem fie umgeftenben mar, mie Gabelm und Diffen. Date writte fie nadmb andgagen, auf ble abfdruftoffe Meile merfidmuselte the Ropfres vine Pite gefieft, und: bie marfidminette Cham bush bie Strafengen Daris. gefchieife. Gin Maenzenge min , fatt meiner, biefe Abfdeulidfeiten befchreiben: "Ihr Ropf, beffen Unge. ficht ser Cob und bie Rubrung ber Bufchauer verebelten" werbei auf einer Dite, ble jur Stifte von ben glangenb fen blonden Loden bebedt mar, burd bie Strafen ge fourt. Ihr verftummelter Leichmm folgte auf eine Babes. 3d begegnete bem graffichen Singe am Ein' namer bet Strafe Chabains, Gin Ungebener ging Duren, Das Berg ber Ermorbeten in ber Sanb, und bie Gebarme berfelben um ben 2frm gewanden. Das Scheusful if bemit unter bie Benfter bes Bergogs von Dene thievre gegangen , beffen Schwiegemoter bie Uns

didefliche mitte: und beimale iffene ich nicht weiter zu wer gablen - weil man, mas ich fagen Muß : fic sit fcmarze Musfchwelfung einer Hifenben Sinaginutton bal fen tornite - allein bie Babiheit verpflicker mich, da Delltateffe meiner Lefer Bewalt angutoun." tingeadsto ich foon burch viele. Beifpiele Bie Berworfenbete bod menichlichen Datur (in Frankeich) Hanntes fo weigete to mich boch folgendes gattum gu flanben, bie es mit Dr. La fource, bifanates ant patriotifes Daigite der Racionalserfammlung ier Segenwire inchroret Boll fonen, bestätigt bat. Das eben ermabnte Wielend hat fic vor dem Auffichtsans will geffeft; wird ettlare: bağ er es' fet; welder ber Wenige Rain Buthalle milin Ropf abgefeblagen; buf et ihr Detaugun Gdan getnagen und nachher gefreffen baba .. 3ch batte 200 foberte hinguy "ben gangen Cagenichtei jur ante genemanag blefes tedere Gericht bat mit Gibet aufreitermbatung. "Dier ift mein Abendeffen," "Die biefen Borent une er eine Band und die Besammtile ber Bebuirtnemire bigen aus ber Bufche. Metin Bartere bardber mit Born jur Board binaut, flieft, wunderte fich ber Bofer wicht, Mutte Bant wie feine Belohnung gu befome men," a) - Leiber! erhellt bierens, bag biefer febredt lichen Morbthaten mt faltem Biete, und in Boffnune einer bafur ju erhatenben Beloguing, find begangen worden, und alfo eicht einmal burch bie Raferet irgend einer Leibenfchafte burch welche biefe Beleinichter ibrer Bernunft beraubt porben maren, entichildiat werben fonnen be Wigner ogenen gerit ;

2 Allgemein Geldenist vone bie vertraute Freundschaft a) Arche mibit Militiag: vong, Officber So 40. 142

ber Köriginn und ber Prinzeffin Lambatte. Jer bermannwußte, daß biese ungkickliche Prinzessinn, nachbem fie soon in Savopen war, stelwillig nach Franklitich preud kebere, um bas harte Schicksellige fieber Freund binn zu thien: ein Bug, der beiden Freundinnen zur Chro getäche, indem er ben guten Rarafter Beiber beweist; bennbose Menschen lieben nicht so, und mert Bill nicht so geliebe.

Sten biefe großmuthige Rreundschaft für bie Ronte ' gin mar bie einzige ffrfache, warum bie Pringeffinn ermorber wurde; biefe Frennbichaft gab Gelegenheib die tonigliche Familie auf Die ausgesuchtefte Art zu velnir Det Ropf ber unglucklichen Bringeffinn wurde nad bem Tempel getragen , und ben foniglichen Gefangenen gezeigt. Die Rommtfarten Des Someinberaths und eine Deputation ber Mationalversammlung foaten. mit einander einverftanben, nicht bioß bie tonigliche fondern bie Denfaltdeit felbfe auf'eine fo fdrectifche Beife gu beleibigen. Erft lief man bie Ritti ten ber Golbaten, welche im Tempel bie Bache batten, unterfachen, um fich ju therzeugen bag biefe Sitnten nicht fcbarf gelaben maren, und bag biefe Golbaten bein einbringenben. Pobel feinen Biberftand thun fonnten. Bon allen Rinten ber Wache wurden bie Bafonette abe gefdenift; bann wurde aber bas Thor bes Tempels in Die Queer ein breifarbiges Binbigefpannt, maran ein Papier befestigt mar, auf welchem gefchrieben ftanb: Barger. The, Me Bhr Bibbe jur Ordnung "met einer gerechten Rade ja vereinigen "biffe, babt Echtung fir biefen Schlage "Baumer er bet gurufferer Aufficht,"in wie

Dobel melder das bimige Daute ber Prinzeffin frebepobel melder das bimige Daute ber Prinzestinn frebefertend begleitete merfoien vor dem Tempel, und murbe burch bas Band und die Anschrift abgehaten einzur beingen, une verlangten Einige eingelaffer zu werden, um ben Topf ber koniglichen Kamilie zu pigen, Man ließ fie ein. Die beiden Kommissard des Palegerratbes, Samilie an das Kinster zu treten. Der schreckliche Indblick verursachte dem Könige ein untpillführliches Itetern; die Königinn sant in Ohnnachte die Prinzesslung Elisabeth siutzte vor Schrecken zu Boden.

Daß der blutteiefende Pobel sich durch ein vorgen spanntes dreifarbiges Band abhalten ließ, mit Gemalt in den Tempel einzudringen, beweiset, wie leicht es ges weien sehn marbe, die Mordthaten aberhauten pa verschinden, wenn Jemand dieselben hatte nerbludern wolle binden, wan Jemand dieselben hatte nerbludern wolle binden, wenn Jemangen wert, "Das in Bewegung die Betrachte Belt, "saft vor Beltier eben so schotische Wertzeug binden der Demangen wert, "Das in Bewegung is, worder oder verüchort, trinkt High vargeschiet, wan Menschieder, fluck vort gebercht, lacht ober weint, wischendelt ger setzt an, wie ihm vargeschieber, bein wiede eber gestellte macht, biefe ober heine Bewogung, je nechdem diese oder seiner Faden, angegogen wird, wieden wird, mangegogen wird, in nechdem diese ober seiner Faden, angegogen wird,

Ans bem Tempet wurde ber verftummelte Leichnam ber Prinzeffinn nach dem Dalois Nopal gebracht, bei fen Bofiger, ber Deufog won Orleans, nabe mit ihr permandt mar, bei ihrem Lobe eibte,, und daber,

wie man behannte, fice Ermardung befohlen hatte. Man hielt den Kopf vor ben Fenstern des Herzogs, der sich sbeu zu Tische sehen wolke, empor. Er blieb gleichgultig bei dem Anblicke, und zeigte weser Frende noch Betralbnis. Phahrend des Cliens sprach ar kein Wort.

"Der weite Dof bes Bebanbes bet Abtet," fagt th Angenzeuge, a) "war mit Leichen bebectt. Rant, fo au fagen, in Blut, und bie Leichen femame men in ben Bluelachen, Dier fat man einen Burbuven, beffert Banbe, von Bint tileften, und beffen tenfi. lifter Bild riach neuen Opfern getite; bort Welber, welche froblodent bie Borubergebenten jum Schaus Biele ferbet tiefen. Auf teinem Gefichte mar Dittieib' gemafit, . . Das Ohngefahr führte mich an ber Dais fow be ta Rorce vorbel. 3d erbfitte einen Reit weicher, fo toir ein Glefangener mit ben Worfen: "in Die Abeei!" beraus geftoffen wurbe; mit einem fifed. terilden Drinel ben linglichtlichen auf ben Ropf fching Die übrigen fliegen alebanu mie Schwert und Gulef in den ungfücklichen Rorper. 3ch fab, wie ein Breigefpras dener auf einem Sanfen von Leichen fnien, und rufen mußte: "es lebe bie Dation!" Ich fab auf ben Befiche teen ble Delterfeit ber Freube gemable, und gieternb flog id bavort. Die Ameht, mein Geficht mochte meine Eine sfindungen verrathen, gab mir Rraft fo fchnell als moa Ud himmeg gu eilen, wenn gleich bennabe alle meine Slieben wie gelahmt maren. Das Ungliff aber- ites mich einem Saufen begegnen, ber ben Ropf ber Wabatte " Bamballe trug. Gin gut gefleibetet Ster in einer Rut fer ber vorüber fufer, marbe angehalten, multe bint Ropf tuffen, und rufen; "es lebe bie Beation!"

a) Ar den boly Mineme, 1792, Offeben, Genes my.

"Die verichiebenen , bei ben Gefarraniffen verfami "melten, Blutgerichte," erzählt ein anberer Muaemen ce. a). "fandten fich Deputationen, ju feben ob bie Arbeit gut von ftatten gebe; ob viel gu thun, ob bit "Afrion im Sange fei; blef find ibre Musbride gewesen. "In ber Abtel murben bie Berurtheilten mit einer Rente 7 tobt gefchligen : an andern Orten brachte man fie mit ? eifernen Stangen und Sabeln um. Ein Mann, ber 2 fich mit blutigen Armen und Strumpfen in ben Straffe gelate, bat fich gerühmt, funf und fechalgen ben Baus aufgeriffen, abne Einen verfehlt zu baben. . . . 36 mag nicht beschreiben, wie bie Buthriche in den Ginge meiben der Lebenden gewühlt, wie fie ben Dord ab n wechselnd gemacht, und fich in ber Wolfuft bes Blub " pergiegens gleichfam gemalzt haben. Einer meiner Ber " fannten fab einen Driefter, der fic durch bas Gebrange naus ber Ripche bergusgearbeitet batte, eine Sahnpite "(Dife mit Miberhaten) in ben Magen fenten. "felbft habe anberemo eine Unficht bes graufenden "Schanspiels gehabt. . . Den folgenben Tag bin Mich einer Dorbertruppe in ber Gegend bes Donmenf "begequet. Es lagt fich nichts abicheulicheres benten. "Sie hatten fich im Beine und Blut erfauft, und burfleten nach neuem Trunfe. Die Bruchen lagen "poller Rabaver, und bie fcenslichfte Deugier bes Die bels befichtigte fie." b)

Mant, form Defaigniff gu Bicete's, aufer bei Stadt, fortein vier bie funf taufend Derfonen gafangen Bitefail Gefangriff if ein ungeheuren Gebaube, war wiellichte vine Reifer von Geduben, eine fleiche Stadt.

a) Archenholy Minerva. 1792. Offober. S. 90. 54.

feibe am genfeichften; bier wieben Gefangene unb Reante (benur bas Sebaude mar zugleich ein Sofpitalf sone Unterfcheb umgebratht. Dud Morden dauerte acht Tage und acht Rachte ununterbrochen fort. Als bie Debeder faben, bag es mit Blinten, Diftolen und Sabeln', ju langfam ging, und baß bie Befangenen fich wehrten, ba ichffen fie mit Kartatiden unter ben Saus fen. Swei Geftionen ber Stadt Marie lieben ibre Ranoi Die Gefangenen' verthelbigten fich aber fo Saetmackin und fo gut, baß fie mobl die Oberhand gewone ften haben mochten; wenn nicht woch mehr Ranonen mas sen berbei geführt worden. Bulest flüchtere fic eine tieb me Thrabi Gefangener in die Reller und in die unterierole fcben Bewolbe bes weitlauftigen Gebaubes. Sier muts ben fie alle erfauft, inbem man burch bie Relleribder folange Baffer binein fliegen ließ, bie die Reller voll waren: Pethion tam baju, fprach mit ben Morbern, erfucte fie bem Morben Ginhalt'au thun, und bat, Die wenigen noch übrigen Gefangenen zu verfconen. Die Berber Wiefen den Maire auf eine harte Beife ab. Dun flieg Wethion wieder in feinen Bagen, und fagte im Begger ben die fdrectitten Borte: "Boblan , meine Rinber, fo macht baß Ibr fertig werbet."

Ein Schiftsteller, Rahmens Dap faine du St.
Albin e, der in der Abret pesangen faß, rettete sich durch feine außerordentsische Segemart des Beistes. Alle bie Those des Lecters, in welchem er nebft anderen Gefand genen fich befand, eingesprengt wirde, kam er, mit ein nem Messen in der Hand, die in den eindringenden hum fen des Bolks. Schnest mandte er fich jest um, eite in das Sefangus jurift, von dem Pobel begleitet, fieß einem ungsächlichen gefangenen Pelester das Messer in die Bruft, denfinte fich nacher durch den Haufen det Worne, des ihn für ihres Geschen hielt, durch, eine Worder, des ihn für ihres Gesichen hielt, durch, eine

Digitize of by Google

nach feiner Mebnung, und fiel ofinmichig nieber ale er in biefelbe eintrat.

Sobald Die verfammelten Burger ber Geftion ba Contract focial erfuhren, bag bie Gefangenen an morbet mirben, fanbten fie brei mal nach einanden eine Deputation nach dem Befangniffe ber Abrei, un amel Burger aus ihrer Settion jurud ju forbern, bie fich in jenem Gefangniffe befanden, Reine Diefer Die putationen fonnte burd ben verfammelten Dobet bie aur Abret burchbringen. Dun ftanb ein Uhrmaden Rabmens, Barre, auf, unb faste: Monn man wing vierte Deputation ablanden und ibn. des jendennen wolle, fo boffe er glieflicher gu fepn .. Wen erren bret Doverirte Beren, Civer Dr. Baure man fie aufemen und das lehreckliche Gemebel in der Die faben, Hefen bie andern beiben Deputirten aus Schrefe tem meg, und liefen Den. Barre allein. Heber ven filmmelte Gileber und bis an bie Endchel im Bitute matend, fcbritt er langfam vormarts. Als er vor ber Thure bes Gefangniffes aufam, ergriffen ihn zwei wet ben Debrbern beim Rragen, und brufften ihm nie "Rerl! was willft Du bier? Biff Du beines Lebens "fatt?" - "Ich fomme, " ermiberte er, "um, amei "Barore meiner Setelon purad ju fandern ? "ift Peine Mellmacht?" — "Hier." Butt berein. Bigf Dun fo werben wir Dich fofer Tu finden willen.".

Dr. Basse trat berein. Appere Morber richtes um blefeiben Specen an ibn, die er auf dieseibe Weife begenwortete. Sinige dieser Letig transen, andere rauchten Labet, poch andere lagen bestunken ber and fechtefen. Im In ober drei Fakeln epleuchteten ble fen det der Grenel. Der Prestdent faß por einem Elifie, auf melden kantere, Gilfen Llaschen

Ballspfulfen and blatige Cowertet / bited einander for im. Dr. Barte trug fein Antingen vor, und Beigte Bin Beeftbenten fettle #300miniche, "ibliftenb ihm gweit Misther beim Ringen Gielten: ""Die wollen feben ." figte bet Beeftenty Hob Dirjerigen, wolfe un forbett, nich bie food;" Welt biefen Borfoit butchtief er fein Bergeitents, und clef bann ans: "Sa; fie fitte noch sit: 6000," Miden et fich an Dert. Baget winibre Boathier fine fie bire?" - Dergen eines eines einen Biote fet, bet feine Bolgen gehabt ban " The bas ge, 168?" - "34, gewiß." - "Steht Bit mit Det nen Roppe Baftle ?" - \* 34. \* 1 \*200blan fo line "terfceethe biefes Dapier. Minbet fich fest nur ber "leffefte Betbacht bağ fie Betftoltaten fine, fo fpringt "Dein Ropf." - Wite Siefen Borten fonig der Dre-Attene bie Rafficen ber Befangeneti in einem Buche und, und tief eine: "Er fat Becht! Et hat miche gelogen ! " Dani folt bie beiben Danitier!" - Die wurdelt gebracht, mitb bet Prefitent' fagte ju Diri. Borre nahit feben berfelben an einen feffier Meme bracte fie an fic, und bat um eine Bache bis auf Die Struga. Der Prefibent befahl jibilen Reilete vor iffin fie 'ja' geten', unt ben Ebbfchlägern ju fagen, Sas Wie Sharmer 981 laffert Andehreim Die Beibert Rerle teguffer fin Beine Rragen, und riften fin fchnell mit RA fate. Bill or born aber bie Thire ben Gifangen. benfes in die Strafe treten wollte, fiel ein Rungting son frem mit von nerdelt dienem bie adelneen nor Anies, und fchrie mit fichenber Stimmet " Diesnen Die mich , Dere, vetten Gie mich end!" /De. Borre hatte feine Beit gu antworeen ; fo fchnell, folienge ten ibn feine beiden Begleiter mit fich himmeg, mab. tend antiere aber ben Ingling berfieben bemfelbeir in

die Strafe Jogen , und ihm ben Roufenhalden. Es. Barre wollte nun megelten, fielt aber lumer noch fet me beiben geresteten Gefangenen feft. Ein Daufe ber Morber trat ibm in ben Weg, umringte ibe and Einer berfelben fagte, indem er thm ben Magiation geigte, welcher eben eoft niebergemacht" warben, manund beffen Korper noch Bucke: "Mung Du ein Arb ftofratenbers feben?" Inurm ber Rerl Diefes fprade ichlitte er mit feinem Stel ben Robrner auf, sif bes blutige Derg heraus, und zeigte es Den Barre. Dage anf nahm er einem feiner Rameraden ein Glas que ber Sand, benicte bat Blut aus bem Sungen in bas leibe, und trant etwas banen. Sr. Berre fonute nicht unterfcheiben, ob porber Bein, Beffer, Brande temein, ober ein anderes Betrant in bem Glafe gemerfen mar, weil das Glas, wegen bes inwendig und auswundig baran flebenden Blutes, gang undurchfictig war. Machdem ber Kannibale getrunfen batte, abers reichte er bas Glas bem Dun. Barre, mit ben Mouten: "Thu Befcheta." Er mußte, fich fellen, als tor ftete er bas graßliche Betrant. Derauf rief ber Der der : "Du bift ein braver Rerl. Gabe es noch viele 2 Meniden apie Du bift in ben Goltionen, fo maren "funfgig arme Tenfel, Die ich heute umgebracht babe, ? beim Leben geblieben!" Dr. Barre ging fest nad Saufe mit feinen beiben geretteten Gefangeneng er verfiet aber in eine Krantheit, die meberre Sage an Dielt. a)

or. Cabter de Gerbille, ber vormalige Det atter, faß in der Abtet gefangen, er wurde aber ebens falls gerettet. Gin Kerl, der herein trat, fab tim an, and fagen "Bas machft Du bier; Du fiehft ja recht

el Peleier dernier cablente de Paris, T. a. G. aot.

Benfig 'end?' !- "Wan habende in Benbache, ich ... Bin abrit : umfchilitig." antwortete beit Exminiffen. "If bad, fu will ich bich retten," merfehtet ber Kerl, ber anthillert bielt,

Roch eine Anistote, die Moore erjählt, und bie in den Welchiche auftimabrt zu werden verhient, a) Ein Malkheseritäte, He. Wertrand, Bruber bet vonntaigen Geseninister, De. Wertrand, Bruber bet vonntaigen Geseninister, We ertrand de Malievitle, wurde bald nach dem zehenten August vers haftet, und in das Gesängnis der Abtei gebracht. Am beitten September sührte man ihn vor den schrecklichen Berichtshof, weicher in diesem Gesängnisse errichtet nan. Er besaß große Laitblutigfeit und Seelenstürfer, weiche Eigenschaften ihm isch in seiner Bedrängniss wohl zu flachn Lamen, Ohne Eiglicht oden, Stimme mentandern untwortete er uperschoosen auf die ihm

vorgeiegen Fragen: Ben Bonne fich," fagte er, "feis ?ne Urfache benten, warum er in Berhaft genommen afei; four Berhaftnehmer hatten felbft keine augges Ben; anch feiein ber Folge Riemand gegen ihn aufgwaren; und ze fei überzeugt, bes man ihn aus Irts

Pthum in Bechaft genommen haber ...

Eine fo unerschrockene, taltblutige Erklarung, wirkte auf feine Richter. Da fie nun teinen Beweld und teine Anklage gegen ihn vorbringen konnten, so beschlen fie, ihn in Freihelt in seben.

Bmei bluttelefende Kerle, welche gebrancht murben im bie Gefangenen abzuschlachten, und fcon auf bas Beiden gelaute hatten, bem Orn. Bestrand ben Co. Besftoß zu verfeben, fibienen fich aber, ben ungewöhne itchen Befehl zwar zu munden, aber nicht zu ärgerif. Sie begleiteten ihn durch den Sof ber Abtet, und

a) Moore journal T. a. S. 172.

Ampten ibn unere Mogea, bh iet effien Berjunnbreit bas be, tiach veffen Saufe et fich bit begeben wahnfche?

Chie Citalicitofitt ja lante et 7 30 im fodbief auffuchen will. .. - "Die wirb fic , willberno unt a Er istris Reidensteinen beiten bei gut de der beiten bei Reite. "mobi , wird fie bas; " berführe Die Wertinib. 20ms fragte einer Der Donbet den andern : Barberat Dich Richt ergoben, bei ber Bufammmedinft gegennahuthe "an fenir?" - "Freitich," fagte ber Anbere. Deibe waren alfo entichloffen, Den. Bermund fiach Daine bit begleiteit, und Beugent fringe Bufatunbentunft tiete Piner Schwefter ju febit. Diefen Befoluff funbiatele Go Den. Bortratto ani. Et war burdber enfaint mit Augleich vorlegen. De futhte feinen Sogleibum bie ne gen fobalb die miglich lor fein wollte, ihn Bathalen "Beine Schwefter," fprach et , "the ein Aliozureben. "nartes Reauenglunter. Gie Binte dier Ger Ger "genmart, Befonders ju einer fe sinfdidlichen Stunde. "etfdrecten: Bdrum wollt Abr Qud bie unnothie? "Dethe machett, mid nach Daufe gu benfetten?"-+ "Bir wollen im Bergimmer marten;" ermieberem fie. bis Du ber Dame berichtet baft, bag wie im Deine "find , bemit Remidit erfcheche. Es madt uns feine "Made Did zu beglitten, es geveleht uns pielniebe que "großen Ariginaut. Wie wünfinn upe von unferen "langen Arbeit ein wenig ill ethalen; und haffen, Din Beine "auggitet, affin betiegen, bei Deiner", "Bufammentunft mit. Deinen Frentiben gegenwänte su fepn." - Sr. Borrand bielt es ber Plugheit ge maß, folden Bittemben hicht langer ju wiherfteben: en milligte baber in ihr Berlangen ein. Sie gingen mis ibm an bas Saus. Ein Beblenter erfangte feine Stime me und öffnete baffelbe. Durch biefen Bedienten lief er ber Dame fagen, er fet wither bit unb boffinde fich woebl. . Dier.

Diereuf ging er felbft ju ibr, und berichtete for, mas i eine feltfame Grille die Leute batten, Die in einem ande Almmer warteten. Gobald bie Dame feine Anfunft fubr, fand fle auf, und fleibere fich fchleuntg an. Sausgenoffen thaten baffelbe, fund brangten fich freui um ton ber. Die beiben Manner murben berein gel fen und waren Bengen ber allgemeinen Erbhittifeit; at Dewlesen fie fich barüber febr vergnügt und gerubrt. 5 Bertrand bot ihmen Gelb an: Gie nahmen es at witht . fundern erfiarten : Die Erlaubnif, ibn begfetten Durfen's fei ble einzige Belogifung, Die fle verlangt bi ten. Go bileben fe noch eine Beftlang, munichten bei Beggeben ber Dame alles Gluck, bunteen Den. B trand für bas Bergnugen, bas'er ihnen gemacht bal einer fo erfreuffcheit Bufammentunft beimobnen zu odrfe und beanben fich bann wieder an ibre Arbeit bei bem & fanoniffe.

Die Mobethaten odwerten vom zweiten bis fum f Benten Seprember, funf Tage lang, fort, oh bas fegend Jemand versucht hatte benfelben Elith zu thun; weber der Maire Pethion, moch ber Pafer Burgerrath, noch der Minister der innern Ange genheiten Roland, noch der Auftigminister Danto noch der Auftigminister Danto noch der Kommendant der Burgermiltz Santerr noch die Nationalversammlung, that dem Mord Einhalt. Am deitten September, zu der Zeit da i Mordthaten unnuterbrochen vor sich gingen; fort der Minister Roland an die Nationalversammlung einen langen Brief, in welchem er diese Freuel nie nur entschuldigte, jondarn jogar bisligte, wie solgen Stellen bewelfen;

"Dergens gemäß ber Diege und bes menichlicht "Dergens gemäß bag em erranguner Gieg (er bat Akup voller von benrichtes von Mittelalet bem K

Reunter Ch.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

"nig gefprochen) baß ein errungener Gies einine "Musich melfungen ned fich giebt. "Meer burch ein beftiges Gemitter beunruhigt wird. Pfo tobt es noch lange nachdem ber Sturm vorüber

Die Begebenbeiten bes geftrigen Sages muß man vielleicht einen Schleier werfen, 3ch weiß. Daß bas Bolt mit feiner Rache eine Art von Ge rechtigfeit verbindet. Es mabit nicht alles gum Bolachtopfer, was fich feiner Buth barfellt. Es "richtet dieselbe auf Diejenigen, bon benen es glaube," bag bas Schwert ber Befebe fie allgulange vericone babe, und von benen bie Gefahr ber Beitumftanbe tine " fagt, baf fie ohne Bergus gelchlachtet werben muffen, "Ad weiß aber auch, daß es Bofemichten und Berra-"thern leicht wird, Diefes Mufbraufen ju migbraue den, und bag man bemfelben Ginhalt thun muß. "Ich weiß, bas wir gang granfreich die Erflieung foul. "big find; die vollziehende Gewalt babe biefe Aus-"ichmeifungen weber voraus feben, noch verbinde "fonnen. b)

a) Il ese dans la nature des choses et dans celle, du coeur humain, que la victoire entraine quelques exces. La mer egitee par un violent orage, mugit encore lengmer agites per tempere.

a) Hier fut um jour, apr les avenements duquel il faux peut-être laisser un voile. Je suis que le peuple dans sa vengeance y porte une sorte de justice. Il ne prend pas pour victime tout ce qui se présente à la fureur : Il la dirige sur ceux qu'il croît avoir eté crop longremps épargnés par le glaive de la loi, et que le périf des cir-

tiff conftances im persuale devoil the things sains delai. Mais je sais, go'ibiger fteile à des scefffeats ; & des that the most dishuser the court will beroute him officer that Beur ter Eb.

Roland verfichert biet, Die welliebende Gewalt fode die Rordihaten nicht perbindern können: über er fagt nicht, was leider! nur allzuwahr ist, daß die volk ziehende. Gewalt, oder er, deffen Departement es war, dar keinen Schrut gethan dat, um denseiben Einhalt zu thin. Warum forderte Roland nicht die bewaffnete Macht auf? warum schreed er nicht eher als um vierten Beprember an den Kommendanten Santerre? Die Korrespondenz des Ministels mit dem Kommendanten und Vierbraner Santerre verpient einen Plat in der Sasschiede. Sie lautete wie solgt

Ochreiben bes Den. Roland, Minlfters ber innern Angelegenheiten, an Brn. Oanterre, am 4 September bes vierten gabres ber Freiheit."

In Rahmen der Riditon und auf Befehl der Rat Monatversammlung und der vollziehenden Gewalt, trage ich Ihnin auf, mehr Herr, alle Truppen, welche das Gesch Ihren Handen anvertraut hat, in Dewegning zu schen, um zu verhindern; daß die Sicherheit der Personnen und des Eigenthums nicht verleht werde; Auf alle Berbrechen, die an irgend einem Staatsburger in der Graat Paris begangen werden möchten; mussen Sie sweantwortlich sehn. Ich übersende Ihnen ein Exemplar bei Gesther, welches Ihnen die Aufsicht und Die Sieders bestehle, die ich anempfehte, and ich denachrichtige die Nationatvelsammlung sowost, sals den Maire von Paris, von den Besehlen, die ich Ihnen ertheile."

rerer. Je suis, que nous devons à la France entière la déclaration: que le penvoir exécuté n'a pê prévoir ni empécher ses expès.

## Santerred.Antwort.

"Derr Minifter. Diefen Augenblid erhalte ich She ren Brief. Er forbert-mich, im Dahmen bes Gelebes, auf, über die Sicherheit ber Staatsburger ju machen. Sie reifen bie Bunben mieber auf, an benen mein ! Berg leibet, ba ich jeden Mugenblick Die Berlegung eben diefer Gefebe fomohl, ale die Ausschmeifungen erfabre, benen man fich überlaffen hat. 3ch babe bie Ehre Shiren portuftellen , daß , fobuld ich erfuhr , bas . Bolf mare bei ben Gefangniffen, ich ben Rommenbon ten ber Bataillone bie genoueften Befeble gab, in jabb reichen Datrouillen zu ftreifen, fo wie auch bem Rome mendanten des Tempels, und anderen, die fich in bet Mabe der Wohnung Des Konigs und bes Sotels de la Rorce befinden, benen ich jenes Befangnif em pfahl, welches noch iffit angegriffen war. 3d will meine Rrafte bei ber Burgermilig verdoppeln, find ich" febroore Sonen, bag, wenn biefelbe untharig bleibt, mein eigener Rarper bem erften Staatsburger, ben man ju beleibigen versuchen mochte, jum Schilde bier men foll.

Bennoch banerten die Ermordungen noch bis jum

lleber bas Beträgen bes Ministers. Danton 40 jenen schrecklichen Tagen erzählt Briffor bie solgende Anetdote. Beiffor tam, weil ihm beinge wink, ans Morgen des vieren Geptembers zu bem Dinister. Er fand benfelben mit Fabre d'Eglantine pflein, und bellagte sich bei ihm, nicht sowohl über die Mordtow ten selbst, als vielmohr über die Ungerentigseit, mit der man dabei verfahre, und über die Möglichkeit Unsehnlötze hinrichten zu laften. "Wie konnt Jhr, " viel Briffor, "verhindern das nicht ilnschnitzer ermordet "werden?" und Einer, nicht eine tenschalbiger

wird hingerichtet, wermteberte Danton. — "Ber Bodrge Guch balle? hinger Briffet. Ep, werfeste Der Minister, a ich habe mir die Verzeichnisse der Wefangenen geben laffen, und biefenigen sind ausges Freichen worden, die loegelaffen werden fonnten! — Ein desilister Beweis, daß die Mordchaten zusolge eines vooher veradredeten Plans geschaben, und daß Danton einer ter Urheber diese planes war.

Der Bargerrach ber Stadt Paris, weit entfernt dem Motben Eitstaltsthun zu wollen, welchen er felbft veranftaltet hatte, erließ an alle Burgerrathe Frank reiche vie folgendo abichemitte Pepklamation, welche um dritten September, während ber Zeit ba die Ers mordungen fortbauerten, burch Eilbothen nach allen Theilen best Conigreiches werfandt wurde:

Bruber und Breughe."

"Da ein fcredifches, von bent Sofe veranftaltes tes, Romplott, alle Patrioten bes Frankreichifden Reiches' gu ermorben, ein Romplott gen welchem eine große Anjahl Biltglieber ber Bartonafverfamminn Theil genommen botte, am neunten bes verwichenen Monats bie Bemeinde ber' Onbe Paris in Die graufame Rothwenbigfelt verfeht bat, bie Macht bes Bole fes wieder in ibre Dande ju nehmen, jim Die Mation ger retten: fo bat fie feither michts verabfaumt fich um bas Bateriand verbient ju machen; ein ehrenvolles Beignit meldes ihr fo eben bie Dationalverfamme tung felbit gegeben bat. Geither (follte man es glaus ben!) find neue, nicht weniger fcheueliche, Romplotte im Rinfteen veranftaltet worben. Diefe brachen in eben bem Beltpuntte aus, als bie Rationalverfammlung wergaß, bag fe erelart batte, ber Bargerrath ber Stadt Daris batte bas Baterland gerettet, und fich Bemugte p beinetoin, gette Beleicheneng für feinen brem

neiden Bürgerstun, abzuschun. Das bet biefer Rendericht wan allen Seiten erhabene, laute Geschwei hat ber Matipngiversammlung zu versichen gegeben, wie dem Notipngiversammlung zu versichen gegeben, wie der fie sei, sich mit dem Volfe zu pereinigen, und durch Widerrufung, des Defrects der Absehung, dem Palagerrathe die Gemalt wieder zu geben, die ihm vom Bolfe floreiragen worder war.

Der Burgerrath, welcher fiols darauf ift, des Jutrauers der Nation in feinem ganzen Umfange zu genießen, wird sich jederzeit benulhen, dieses Jutrauen niehr und mehr in verdinnen. Da er sich dem Mitte tehnutie, aller Benschundrungen bestiede, und entschloß sen ist, Schr führ des raumeine Beste ausunpsem: so wird er sich nicht einen nichten Weisen gliebe nicht gerüllt zu baben, ebengernicht Euren Beisell, wird ers der der Gegenstand aller seiner Bunfche ist, wird ers balten haben. Dieses Beisells kann er aber nicht ans dess versichert seyn, als wenn alle Abthellungen Krause reiche die von ihm zur Reitung des gemeinen Wesense ergriffenen Wesasregeln werden gebilligt haben.

Da er fich zu ben Sunnbichen ber vollkenmenten Gleichheit bekenne; ha er pach frinem anderen Borguge ftiode, ale bornach, fich zwerk nor die Bres fiche zu fielleut: for mied er ihne Bergug fich der am wenigsten gableichen Giamainde des Beiches gleich feb fen, sohald das Banniant michen mehr von den Dore den der grimmigen Frahanien, gun beständigten haben wied, die jebt gegen die Dampflate anplicken.

Der Burgepreich der Stade Darie eile, feine Bulber in allen Abthailungen Frankreichs ju bewache richtipen, daß ein Theil der geimmigen Berichpopenen, die in ben Gefängniffen aufbewahrt wurden, burch bus Boit ift ningebengte worden. Diefe Dant ung

Der Gerechtigkeit hat bemselben beingend nothe wendig geschienen, um, burch den Schrecken, jeme Legionien von Berrathern die in seinen Mauren verestellt find, zu ber Zeit im Zaume zu halten, da es gegen den Keind marichieren sollte. Untrettig wird die gaute Mation, nach der langen Folge von Berrathereiten, durch welche sie an den Rand des Nerrorteus gehracht morden is, diale, sur das gesmeine Beste so nothmendige, Maaregel eis ligst ergreisen, und alle Frankreicher werden, so wie die Pariser, ausrusen: "wir marschieren gegen "den Felnd; wir wollen aber nicht diese Mordbrenner "hinter uns lessen, die uniere Welber und Linder ers morden konnten!"

Brüder und Freunde. Wie erwarten, daß ein Theil von Euch uns ju Pulfe tommen, und uns belv fen werde, die ungahlbaren Legionen ber Trabanten jener Demoten jurud ju treiben, die fich jum Untergange der Frankreicher verschweren haben. Wir wote len gemeinschaftlich das Paterland retten, und uns feihft den Ruhm verschaften, dasselbe dem Untergange

entriffen gu baben.

Daris am 3. September 1792,#

Dierre Duplain, Panis, Sergene, Benfant, Jourbeutl, Marat ber Borgues, Leclercy Dufort, Cally — von dem Burgerfas bie gewählt, und in bem Saufe bes Mate

Brief bructen ju laften, um ibeniben allen Bulrgete Bructen in ihrem Begirte mitguthelten uta).

a) La chronique du mois Novembre 1992. C. 77.

Das ift ein bollicher Brief, fagt Moorg; und er wird noch abschrulicher, wenn nan bedenkt, baff thi obrigkeitliche Personen, nach reiflichem Erwägen, absassentielle Dersonen, bach reiflichem Erwägen, absasseriflich genug. Ste heißt: wer feln Batere land werth halt, wer Weib und Kinder lieb har, det beebe allen Gesangenen bald möglichst den Dale um f.

Der Burgerrath ber Stabt Paris war logar frech gefing, eine Gefandtichaft von breien feiner Digfles ber, Tallien, Eruchon und Guiraud, an bie Mattonatversammung ju fenden, und berfelben pon

bem was geicheben mar Bericht abjuftatten.

Eradon fagte: ble Befangniffe maren geleett; Bie Gefangenen- maren ermorbet; er babe fich nach bom Gefangniffe be la Rorce begeben," und Dafelbft, fo wit zu Ste. Defagte alle biejenigen, bie wegen Schilben gefangen gefeffen batten, in Rretheit gefest. Die übrigen batte et ben Bebrbeen gurutt gelaffen. "Alle ich , a feste er bingu, "nach bem Rathbaufe gur Pruc tam; fiel mir ein, baff ich in bem Gefangniffe De la Korce ben Tfell, in weithem die Weiber vermabrt wurden, nicht besucht hatte. 3ch begab mid Daber fogleich noch einmat babin, und lief vier und Pawangia Beiber fos. Dem gufolge war es, mad feinem eigenen Geftanbriffe, Diefer Bofemicht, Rommifidir Erlichon; Mitglied bes Parifer Burger rathes, welcher die Pringeffinn Lamballe, und die übrie gen Gefangenen iti Gefängülffe' be'ta gorce, ben Sanben ber Morber überließ.

Ea Hien fagte: 'et batte fich nach bem Gefange miffe ber, Abtef begeben, und bie Gefangenen ju tet

s) Maare Journal, T. a. S. 49.

ten perfiecht allein bie Kommiffarien hatem alles mbgliche gethan, um biefe Unarbnungen in ver bindern, fie batten aber ber, einigenmaßen ger rechten. Mache bes Bolles feinen Ginhale thun fant Do fprachen obrigfeitliche Derjongus Une menfelliche Dortthaten, por benen bie Matur geruch bebt, nannten fie Unorbnungen, eine geredige Rade Des Boltes!

Rade Des Bolfes! Die Babt ber Ermorbeten lagt fich nicht bestimmt angeben : indeffen behaupteren die Mitglieder bes Bare fußer, Rlube, bie es am boffen miffen konnten, es waren Tieben taufend. Derfonen gelchlachtes morben. 6)

"Um bie Dopbthaten gutrechtfertigen, ergabite man bem Botte folmentes Dabechen?

Es fet eine abicheutiche Werfchmorung, eine Abrei be mifchern bem Berjoge von Braunfchiveln und einte gen : Porifer Betrathern gewefen; fobalb bie neuen Refruten anegeboben waren, und bie an bie Grangen befinimten: Solbaten Paris verlaffen batten, follten eben dielet Berrather ; Die fich lange ale Boterlanbs. freunde verlarut batton ; bas Rommunbo über ein bee tradtliches Rorpe abernehmen, welches in ber Stadt und ben utillegenben Begenben verthefft mate, und langft im Solbe bes Dofes geftanben hatte ungeach. tet'es b weifelle mare. Biffe ver fredten Unfub. ver follten, an der Spife ihrer werfte ft felf Rrieger, bie Gefananiffe aufbrechen und bier Befangenen bemaffe ven, dann gum Tempel gleben 7. die fonialiche Ramille in Freihelt feben, und ben Rouig profiemipens alle Patrioten aber bie in Baris geblieben miren fomebl, als bie Weiber und Rinder berjenigen, Die es verlaffen

ized by Google

a) 21r chenholi Mingrog, 17941 Ditobir. G. 481ideter Rote.

baben maleben unn die Heines des Baterlandes zu bei Campfen, zum Tode verurthalleit. Diefes licheils die Mahrchen verbreitete men zunten das Solf, un die Mordchaten zu rechtfertigen weiche in den Go-fangnissen verübt wurden; um den Obest auszuhaßen, an denseiben Theil zu nehmen; und um jeden Abete Kandradzielleier al

Die eigentliche Absicht Berjenigen, Die biefe Motherhien veranffalteten, mar, theile Schrecken ju ven breften, um unumschante berrichen zu köngen, theile fich geofte Meichhumer burch bas Plundern ber Dang fer ber Gemorberen und Entfrohenen zu verschaffen.

Emparender noch ale bie Wordthaten felbft, mai ren bie Lobfpruche, welche bie Panifer Schrifffeler beufelben erthellten. Alle Cipgar die Rranfreidifche Marianalzeitung, melde ber Minifter Lebruniforieb, pder unter feiner Auffchrift fchreiben ließ) nannten bie fe Grenelthaten ein fdreckliches, aber nothwendi ges Beifpiel ber Gerechtigfeit Des Woffes. Permarbete bie Unfchuld, unb fante mer machien, bis "Balt thue bergleichen in guter Abficht, mber jane 3m Biele Beitfdriften marfen dien Mantelaftet "bie größten Greuelthaten , und pannten bisichen ane "Uebertreibung der Baterlandeliebe. , Diemand went "es , bu tabeln. Memals murbe ein Epraus fa febe gefürchtet unb geschineichelt, gie bas Bolt. b

Gorfas lobte bie Moratbaten in feinem Journal auf eine fchandliche Beife. Er fcrieb: blefe Mart. "thaten find nicht nur gerecht, fie find auch pothusp

<sup>...</sup> a) Modre Journal T. I. 6. 302.

<sup>4)</sup> Moore G. 261.

Mig. a) Gid imbermat feste er biggi: "bas Bale Betriegt fich nicht tir funer Rader mogen fie ume "himmen ! b) .

Barfas, femall, ale unbere Patriaten, Dueden in der Feige gang vonfchieben von biefen Gernelthar ten, harfic erfuhren, daß file felbft auf den Lifte gib Conten barren. P.34 babe Leute gefebert, a fagt ber Romefpophent bot Den woen Zerbenheis . Phie am "Canutage die Arrfungen für profit ande billige biele ten, und am Dienflage erfuhren, auf ber Mindlenotionglifte geftanben ju baben. So gefährlichaft es, "fich von ben Grundfiben ber fremen Gerachtigfit "and auer wen ein Daar beste ju entfernen!

Das Andereibait, moldes ber Wiftegewath ber Grabe Paris, an big übrigen Murgengerieber ber Ronigreicher gefendt batte, um fie aufpunnumen, fich threr So fangenen auf eine abnitche Beije m entledigen biteb! plat ofne LBictung.

Der Rejegeminifier Gendan berichtete ber Bem fanmlung; zwei Bagen mit Baffen Belaben, und fie ble Armee bestimmt, maren burch Chartepille, im ter Aufficht eines Artilleriroffiziers, geführt morben; der Wiel habe fich in ben Ropf gefest, biefe Baffen waten bem Beinde jugtfifore, er habe die Wagen ans gehalten und ben Offisier ermorbet.

Bu Geban fielen abaliche Werbeffaten, vou. Bu Rheims und ju Deque murben bie Gefangenm umgebracht. Bu St. Amand fafte ber Dibel gegen ben Sobn bes Doftmeiftere Berbocht, als babe er Dem Feinde Dachrichten gugetragen; er murbe ermore

a) Ces massacres sont non seulemant justes ils sont

ençore nécessaires.
b) Le peuple ne se trompe point dans sa vengeance: qu'its périssent!

va und sein Beidinum Hurch-volle Strußen der Andligeschleften Zu"Lydie fogestellschleitenach dem Schliffe Plerre en Elfe, wo die Gefangenen verträßet wirden. Ungeachter der Bitten und Worftellungen eingen reichtschleinen Mugistratopersonen Francoen alle Wefangenun sodt gefaldgen! und ihre Köpfe unf Dien fren Sen Gengenen, wilche herma genagen. Auch diesellungen weren, der Gengenen, wilche in ber Stade unger weren, der bestellt verwahrt waren, doorstellung die Priefter, worden alle unger bestellt von der Diesellungen bestellt.

. 25 Bie mehin Abfcheut man the Reantreich vor bem Morbensbarte, baven gengt eine Miretoere. bie 2000 re erzählt, und ibte febrifarafterififfe ift. Efn fifch Beet ju' Etermont gerieth mit einiger Bretagnern in Streit. i De war unvorfichtig genna; Schimpfrei ben auszuftogen, ibie bus gange Rommande angriffen. Die Bretagner brobten ihm mit bem Sobe und mad ten Anftalren die Drobung ju vollziehen, als fich eine Magificatsberfon bes Riffhbelees annahm und ben Breingnammatrief: "Salven Ste ein; meine Berren! Bas Teufel! Ife bringt man Beinen Denichen un!" Die Brauftratsperfon verprach: bem Bretagtiern Ge mugebuungs und fe befert es fich gefagen , daß bet Mann, welcher M beleibigt batte, auf Die Stibente de gebracht merbe, battit man fein Bergeben gefeb miaffic unempeter und Seffenfe. Der machthabenbe Offigier fes bin Gefangenen .: ans Bachtiffofeit ober aus Berfah entreifthem Spieribee murden ble Wie mgner fo aufgebracht, bas Re ved Deffater umgubeite gen braften; Diefer verfteitreiffeb, Darfte mun in ibm feine Rache nehmen tonnten, fo wollten fie bie Stadt in Brand feden, wohfern man nicht entweder Gefangenen, ober ben machthabenden Offipier, auffande und beftrafte. Der Dagiffrat fante gwant

sig. Mann ju Pferte ab, um ben Flichhöler in der ganzen Provirz aufzuluchen. Man sand ihn zehem Stunden Provirz aufzuluchen. Man sand ihn zehem Stunden weit von Siermagt, und brachte ihn gesam gen zurück. Seine Mache glauchte, en würde hach kens gine fleine Gelobuse allegen; und den Beleidigten abhites muffen: allein dig Bretagner übermäligten die Wache, als plesehe in Clermont deren fam und schlugen dem Gesangenen den Kopf ab, Gin Bürger von Clermont erzählte diese Geschichte dem Hrn. Moore, und viele andere Bürger hörten zu. Er ist abscheilichzu sagte Einer: Entlehlich! ein anderer. Es ist nun ein Mansch weriger in, der Weltzu sagte sin britter mad nahm eine Orise Laback.

Bu Orleans murben nicht nur mehtere Berfonen amgebracht, fonbern ber Dabel planderte die Baufer. nabm weg was thm gefiel, und verbraunte bas übrige mitten in ben Strafen, bone daß irgend Bemand es gewagt batte bem Unfuge Ciphale gu thun ... Bunfgig entichloffene, Bewaffuete ... Jagt ... al Angenzeuge... a) "batten obite Schmierigfeit bas Gefindel aus einander getrieben, welches die Shujer, mit aller miglichen. Dim Be antraumte, und bie Dabein gerichmergege auf bem Plate Marlois in einen. Scheiterhanfen aufemmen trug und anguphete. Es lagt fich, teur milberen Wie malbe benfen. Ich glaubte, mich apif bie Rille von Meufeelaud berfest. 1im bia Glammen, welche ber. Bind ungefrum burch einander bijes wurde unter West fang und Blafchengefiere gerant, wohrend wier Une gildtliche, über Diebliebl ertoppt, im Beuer umitag men. Man hatte bie Dorbluft gehabt, eineu: 3 modife labrigen Ruaben binein ju werfan, der fic

a) Lochen bold Mineroas erfen in floher: Mi sodit both

geluften laffen, ein bulbes Dugend Lichtet ju fich

Go herrichte Raub inter Word von Einleit Ende

Rach fo niefen Grenebhaten, von beneh fic bas Ange des Webscheinfreundes mit Umwillen weig weiber, wigte endlich noch eine Begebenheit, gräßlicher in ihr ven Umstanden als alle übrigen, die Gransamfeit ub Berwolfenseit bes Frankreichifthen Poblets in ihrm gunzen Umfange.

Auf Befehl Der Jakoblnet waren zwei hundert Barfeiler nach Orlean's gereifet, um die baseloft bashandenen Staatsgefüngenen wegzuführen, und die felben auf bem Bege zu exworden. Vergeblich befahl bie Bationalversanitituit daß die Gefangenen nach Saumur gebracht werden follten: fie wurden nach Berfailles geführt:

Am vierten September befahlen bie Marfellit, unter Anführung zweier Jakobiner; Bonedon ind Kournter (bessen oben schon erwähnt worden ist) für beir offene, int Stroh beligte, Wagen vor das Staats gefängnis in Orleans bitigen. Auf diese Wagen sein der das bedern Bagen, Auf diese Bagen stellen das her auf jeden Bagen, Auf diese Bagen, Auf der Befängnise jund gelassten weberte, und fourde von den Marfellern gu piandere. Beser ungefähr 1,500 un der Jahl, bezieh beim die Bagen, und sicher um seiner der Rober Meine um bet Bagen, und führen um feche ithe der Atheren der Bagen, und führen um feche ithe der Atheren der Bagen, und führen um feche ither der Atheren der Bagen, und führen um feche ither der Atheren

Dechstald Lage danerte bie Meife; Die Midtigusten die Gefangenen in Stätten auf Stroß jublim gert. Um 9. Geptember kamen fie zu Berfalles die Bei dem großen Girtertifore ber Stape befanden Hofteben Mitglieder des Berfaller Burgerrathes, mit ihnen dreifnehigert Boharpen, Diese versprächen die

Bagen nach bem Gefängniffe in begleiten, und bie Befangenen vor Cemalithatigkeigkeiten ibn befchifen.

Affein die Morder, melde die Gefangenen umaringen follten, maren bereite am Abende vorher in Dotte dalfen von Paris getommen, und lauerten auf ibre Schlacheopfer. Gobald die Dagen über ben großen Dlab gu. Berfailles fuhren, fprangen biefe Retle, fice bengig an der Bahl, bie eben in bem Gufthofe ber Bleinen Stalle ibre Dabigeit vergebeten, i vom Eie fche auf, liegen bie Dabigeit im Stide, flefen ben Dierben bes erften Bagens in ben Baum und niefen: "Köpfe ab! Köpfe, abla Die Marfettler, meide ble Befangenen begleiteten, blieben unthebigg bie Bote ber fielen iber Die Sefangenen ber und ermorderen fieben und viergig Derfonen. Cede Gefangene rette ten fich und entgingen ibret Buth. In Beit won Gie ner Stunbe toar bag Dorben vorbet; bie Rorver man ben verftammelt; mir ben Ropfen fpielten bie Rinder, und bie Schaamtheile wurden von ben Welbern gur Sou getragen. Man fichte ben Beichnam bes Ber-Jogs be Briffac, fchnite ibm ben Ropf und eine Sand ab. Ein Mann fand habet und rauchte fein Pfeifchen, mit antbiliftem Degen, fauf beffen Spige eine Denfchenband flecter. Bein anderer Reri ging rubla amifchen ben Beidnangen berum . und tem ben gangen Arm gings anderen Gefangenen auf feinen: 300 gen gefpießt. Sernach murbe ein Rarren berbei at führt, auf melden man fo viele abgeschlachtete Leiche name warf, ale ble Pferbe nur fortideleppen Counten. Ein Junge von vierzeben Jahren ffand auf bem Ras sen, fing bie Leichname ant, wie fie ibm zugeworfen murben, und verpacte bisfeiben unf bin figlichfte Beife, mit fo gleichgultigem Betragen, ale waren fie Defe gut. Ein Bube, welchet ihm bie Reichen autrichte.

und wuhrscheinlich bet bem Morden mit geholfen hatte, tobte bes Burften Chaligfeit gegen die Zuschauer: "achte fagte er, "bas gnte Kind; wie es so breift ift!" So erjählt ein Augenzeuge, a)

Die Morber fragten fich unter einauber: "wie viel bat Die ber beutige Lag eingebracht?" "Bunfig, hundert, zwei hundert Livres," war die Antwort.

Die wenigen Gefangenen, benen es gelang, fich ju extrem, befanden fich in bem letten Bagen. Die Borber waren ber Arbeit mube, ale fie bis ju ihnen kamen, und ließen fie geben.

Unter den Ermoebeten befand fich :

Der Serzog be Briffac, Generalfommendalt, ber konstrusionsussigen Leibmache des Ronigs, ein febr recknichten Dann. Er wehrte fich gegen die Wober, entwaffnete einem Betfelben, verwundete zwei ober brei, partite noch Gle Hebe; nachdem er icon verfilmmelt mar, und fig erft bann unter, als ibn die Fage abgehatte waren. Ferner kamen uch i

Der vormalige Minifter Deleffart; ber vermutige Reiegeminifter Daba niedurt; bet Bijdif von Denve ein achtzigiabriget rechtschaffener Girls; Eetenne be ta Atviere, welcher ju Anfang die Revolution Hen. Berthier nach Paris geholt batt, und nichher, wegen feiner Anklige ber herren Chaten, Morlin und Bagire, thach Orleans gefanot work

Der nichtschiffene Gerich de in Roch efau cauft murbe nufrfenem Gute ju Gifore in ben Aeinen feb ner Gemabinne wernothet.

n . Babrundi der il Beitt, du volefeinner abnitage Baffille. Longen Beige Francisco mito Gebrecken und Abfiben ein

Cardina oran bahrahi 20 11 60 2420

Millen, tourden die Bepatieren für bevertehenden Rationalkonvention gewählt. In bile Provinzen sand. Kiellen fonden bei Mationalversamminng sowohl, als der Parifer Burgerrath, Kommiffarien, welche die Wahlen so lett in mußen, daß keine andere, als heftige Republikiner zu Mitgliedern der Konvention gewählt werden wirden. Die Wahlen waren keineswegs frei: denn ihre jede Widerfestichkeit trgend eines Wahlenden, gesten die Erkennung eines von den Jakobinern vorgezichlässen Mannes, erweckte den Verdacht des Aristischung, und ein solcher Verdacht seite benjents zur den Web den Wiedelchafs sien und Wichdenkenden blieden aus diesem Grunde von den Wahlen weg, und überließen diesem Grunde von den Wahlen weg, und überließen diesen Grunde von den Wahlen weg, und überließen dieselben den Jakobinern und vem Pobel.

Die weugewählten Deputitren suchen fich auch das burch bet dem Boles beliebt ju machen und zu empfehe fen, daß fie fant erklärten, wie sie republikanische Grundsätze hatten. Als Rabaut de St. Ettenus gewählt war, waff man ihm die Rede vor, die er einst in det konstituirenden Versammlung gehalten hate k, in welcher er sich sehr heftig gegen die republikanische Regterungssonn erklärte. Aufgebfacht über dieses Gerücht, erklärte Rabaut, in einem Briefe an die Nationalversammlung, welcher er seine Bahl berichtete, er bege einen entschiebenen haß gegen das Königthum sowohl, als gegen alle Könige ohne Ausnahme.

Bit Paris nahmen die Wahlen am zweiten Gepteme, ber ihren Anfang. Der erftet, wolcher gewählt wurde, war Robes plerre. Er felbst gab seine Stimme dem Pethion, welcher auch gewählt warb. Nachber er bielten bie Urheber der Mordthaten, panis (einschwager Santerveb), Sergent, der Reischer Les gendre, iber greiter Les

mas Papne, die Itrhefer ber Morbthaten ju Avignon, Robespierres jungerer Bruder, Merlin, Mas nuel, Marat, und fogar ber Herzog von Orle, ans, Stellen in ber Nationalkonvention.

Dara't war bei bem Bolfe febr in Gunft, ungeache tet, wie Roore bemertt, fein einziger Runftgriff bate in bestand, eine Salfte bes Bolfes aufzufotbern, bie andere abzuschlachten. Der Er Rapuginer Chabot hielt in ber Mablversammlung eine Lobrede auf Rarat. "Man nennt, a fagte er, "Marat blutgleris, und man Deweifet es baburd, bag er an ben Morbthaten Theil nahm, bie in ben Gefängniffen find vorgenommen mors ben. Dierin aber betrug er fich bem Geifte ber Revo. Intion gemäß; benn es mar ber Datur zuwiber, ball wir, ale bie tapferften Batridten nach ber Grange jos gen, bier ben Dulchen ber Gefangenen ausgesett bleis ben follten, benen man Baffen und Rreibeit verfprach, um une au ermorben. Man nannt ihn blutgleife, mell er mehr ale Ein mal bas Blut ber Ariffoliaten und felbft ber verborbenen Mitglieber ber Dationalverjamms lung, forberte. Aber es ift ja weltfundig, bis die Ariftofraten von jeher alle Ohnehofen haben umbringen wollen, und es noch wollen. Da es nun aber in ber Welt neun und neunzig Obneholen gegen Einen Ariftofraten gibt; fo ift es flat, bas ber Mann uicht blute glerig ift, welcher verlangt, bag man Einen tobte, um neun und neunzigen bas Leben ju retten. Er ift auch fein Morbbrenner; benn er hat worgeschlagen, man folle alles Saab und Gut Det Ariftofraten unter bie Ohnebos fen berthellen: folglich fann man ihm nicht Schuld ges ben . daß er baffelbe habe verbrennen mollen.

Auch Robespiebre fielt in ber Mabiversammlung eine Rebe über die nothwendigften Eigenschaften eines Mitgliedes ber Konvention, und bentete enblich auf Ma sat und Asyender, all auf Minner, die befonders neudlemen in Betrachtung gezogen zu werden. Beide warden als gewählt.

Die Erwählung bes Berzogs von Orleans fand mehr Schwierigfeit, weil die Babiberren ben Rabe men Orleans mit einer republikanischen Denkungsatt nicht zu vereinigen wußten. Orleans Freunde riethen thm baber, fich erft umtaufen zu laffen. Er schrieb bem gufolge an den Prestdenten des Parifer Burgerrathes den folgerden Brief:

Daris amilis. Geptember 1792, im vierten Johre der Freiheit und im enften ber Bleichfeit.

"Mein Seer.

"Das Wahlforps, beffen Mitglied ich bin, war febe erftaunt, bag die Seftion be la Batte bes Mone line mich in das Bergeichnis feiner Mitglieber unter bem Dabmen Orleans eingescheleben batte, ba to boch , feit bem Befrete ber fonftituirenben Mationalven fammlung, biefen Damen niemale unterzeichnet babe. Es febien ben Bunfch ju außern, bag ich meinen Ramb Hennahmen annehmen folle. Schon fett langer Bett bot mid meine Liebe zur Gleichheit abgebalten , ben Bab. men eines Tranfreichtiden Deinzen anzunehmen; to marbe alfo biefen Wunfch befolgen, wenn ich einen gamifiennahmen batte. Allein ich tenne feinent ich bin baber febr in Berlegenhelt, wie ich bas Beelangen meb ner Mitburger erfallen, und ein Mittel finbeti foll, mich und meine Rinber fennelich ju machen. 36 glaube nicht, daß-ich mich an legend Jemand anders wenden fann, um aus biefer Berfegenheit ju tommen, als an ben Bargerrath betjenigen Ctabt, beren Burger ich bin. Ich hoffe also, mein Hore, dus Sie Femfelben in meb

nem Rahmen Befes Begisten boriegen werben. Miline Dankbartelt wurde feste gruß fenn, wenn es, nuch biffer bigen wollte, mir zu befehlen, was ich in biefer In gelegenheit thun falle. Ich bitte Ste gleichfalls, dem Haufe, welches ich bewohne; einen Nahmen zur gelen, ber von demjenigen verschleden ift, den es jest tägs.

Bo bin mit vieler Brudefliebe, ...

"Bir Mittiger"

2. Ph. Joseph.

Diefer sonderbate Brief murbe febr gut aufgenom men, und der Herzog erhielt von dem Burgerrathe die folgende Antwore:

"Der Burgerrath bat in ber Darlegung Guur bargerlichen Dentungsart einen neuen Bewels Garet Freibeiteltebe gefohen. Er glaubt ben Eifer belohnen ju muffen, mit welchem 3fr, von den erften Tagen der Revolution an, und fogar icon porber, får bie Sache bes Bolfes gearbeitet habt. Dem gufolge meint er End mit bem iconen Dabmen Egulite (Meide beit) gieren ju tonnen. Die Stellvertreter ber Be meinde fcmeicheln fich, daß niemals weber 36r, nod Eure Rinder, Euch in ben Sall fegen werbet, eines fo fconen Dabmen ju verlieren. Er legt Ench groffe Wflichten auf. Obne Zweifel werdet 3br biefelben ete fullen, und nachdem bie Frankreichifche Mation mit Brund und Recht die Kamille der Bourbons verbannt, wird fie mit Bergnugen bei bem Bebanten verwellen, bag ein Glieb biefer Famille Burger mar, und feine Ramilie ergog, bereimft elfrige Bertheibiger ber Rreie beit und Gleichbeit ju fenn. "

Befoluß bes Bargeveathes ber Stadt

- Lemmen follen von nun an den Famillennahmen

Den bis jest unter bem Rahmen Palais
Royal befannte Garten, fall Revolutioner

berechtigt, in gerichtlichen Afren somobl, ale in Boracuften auf gegenwärtigen, Beschus fich zu benufen.

42 "Der gegenwärtige Beschiuf soft gebruck und

Dach dem zweiten September wurde die Rufe gu Barte niche wieder vallfammen bengeftellt. Diebe fielle ten fich, in obrigketelichen Schätpen, auf die Straßen, griffen die Borübergehenden bet hellem Tage an, nahr wenn ihnen filbenne Schnallen, tibren und Geld weg, miere dem Borwande, das Weggenommene als Arleges beistener in die Seltionen zu beingen. Den Weihern wurden guldene Ketzen und Ohrringe mit Gewolf abget tiffen.

Andere Kerie begaben fich iurbie umliegenden Gen genden, gaben vor, fie maren Kommisseien des Parriser Burgerrathes, erbrachen die Sanser wanderten, eisen die obrigkeistichen Siegel weg, und liebenedas Gilberzeug sowier, als andre Rostbarkeiten, simmegtragen, ohne bas Jemand hatte erfahren konnen, wo es hingebracht wurde.

In Paris felbft maren weber Personen noch Eigens ehnem ficher. Bu jeder Stunda bes Machte, brochen bia Tenhanten bes Nables pieter, Danto m und Mas

rat, in die Sanfer, und fichepeten ite Camoface berfelben in die Gefängniffe, ohne ben minbeften Grund eines folden Berfahrens anzugeben, und vone benen, bie fie gefangen nahmen, gu fagen, was fie ju gewete ten hatten.

Sogar bie Bohnungen der Tobten-Miesen nicht verfcont. In der Airche St. Roch witbendie Goo wölfe aufgeriffen, die Garge herausgeworfen, und has Blei derfelben abgeriffen, um ju Augeln verdraucht zu werden. Diefer Frevel bestrafte sich aber bibst. Ein ficht von dem Ohnehosen, die sich mie dieser Arbeit bes schäftigten, verstelen durch den Geruch der Loichaame in eine töhliche Krankheit, deren Ansteckung sich weiter verkreitete; dahm fich die Varionalwersammiung genörhige sach, die besehlen, das die geöffnesen Gräber sogleichwieden zugeworfen werden sollten.

Der Minister Raland fcrieb am 14. Geptenw ber einen fehr berben Brief an ben Maire Pethion, in welchem er dem Maire vorwatf, daß seine Unshätigkeit an den edglich vorfallenden-Uniordnungen schuld fel. Das male war auch wirklich die Unsicherheit zu Paris so graß, baß es nieniand wagte, selbst bei hellem Tage, aber die Gtraße zu gehen, ohne ein paar geladene Piswien in der Tasch zu haben,

Der gebfte und frechte Diebftahl wurde am 16. September begangen. Gine Bande Ranber; maber schwinklich mit bem Burgerrathe einverftanben, brach an dem Orte ein, wo die Juwelen der Krone vermabet wurden, und leerte alles aus. Der Betrag des Diebs kohle murde auf 2,5 Millionen Livres berechnet.

Rach ber Lindt bes Ronies, im Juntus 1791,

hatte bie Confituirende Berfammlung ein Berzeichnis ber, ber Krone zugehörigen Juwelen und Diamanten verfertigen laffen. Biefos Berzeichnif, nebft bem von ben herren Bion, Chriftin' und Delatre, bartber abgestatteten Berichte, ift in zwei Banden uns ter bem folgenden Sitel gebruckt worden;

Inventuire des Diamans de la Couronne, Perles, pierreries, pierres gravés, et autres monuments des arts et des sciences, existants au gardemeuble. Inventaire fait en conformité des decrets de l'assemblée nationale, par ses commissaires MM. Bion, Chrisrin et Delâtre, Députés à l'assemblée nationale. Imprimé par ordre de l'assemblée nationale. Paris 1791, 8.

Das Verzeichnis enthalt eine vollständige Beschels bung aller biefer Rostbatkeiten, nebst Angabe ihres Berribes. Es ist beinabe unmöglich, einen kurzen Begriff' von dem Reichthame einer so kostbaren Sammlung zu geben. Die ganze Icht ber Demanten betrug 9547 einzelne Stude! Es waten im Jahre 1791 an Dermanten 3,776 Siehde mehr vorhanden, als im Jahre 1774, da der König den Thron bestieg. Die nen blissu gekommelten waren meist kleine Demanten, well de für Rockfnöpfe und sat ben Degengriff des Königs angeschafft wurden. Dagegen sehlten einige große Demanten, bie im Jahre 1774 vorhandenen Bemanten zisch aller im Jahre 1791 vorhandenen Demanten zissammen genommen 127,906 Livres weniger, als bet Werth der im Jahre 1774 vorhandenen gewostenen, ungegentet die Jahr

ber efferen um fo viel größer mar. Ichach ferfote bem vermehrte Berth ber Saffung bie Summe, melebe au. bem Berthe ber Dommenten felbft abginge Die ben Rrone gugeborigen Derlen machten 52 3 Stud and. Mon biefen waren 4.8.0 nicht gefaßt, undas 3 befantiene fic in einigen, ju bem Sommare ber Ronigina gehouise gen Ohrgebangen. In Rubin en waren, pas Beite worhanden , won benen 142 nicht gefaßt, und if fo bem Achselbande, bem golbnen Bliefe und bem Ofbends freuge bes Ronige, eingefest maren. Topalen fans ben fic 71, wovon nar brei gefaßt, und in Das Dre benefreu, bes Ronigs eingeleht maren. Ochmarage ban maren i go ba, von welchen nur 17 gefaft, mnb in sine Ubrfette bes Ronigs eingefest fich fanben. Bem mer ergab fich, daß 134 Sapphi cen, bret Delemeas Miche Amethuften: und & Opriiche Granaten norhanden maren. Giver ber Dementen, ber foger nannte Regent, welcher 146 Rares mog, murbe auf gwolf Millionen Livres an Berth gefchaft. andere Demanten, maren Gin, zwei, brei mal buns bert taufend Livres werth, Alle Demanten gufammen genommen, betrugen an Berth 16,730,403 Livres. Die fconfte Detle wurde auf 200,000 Livres geschäht, und die schiechtelle auf 300 Livres. Der gange Berth bet Detlen betrug 996,700 Livres. Der schunfte Rus bin war 50,000 Linges werth und her folechefte 50 Livres ; bet foonffe Tenge 6000 Livres, upb ber fchlectes. ichtechtelle 172; ber ich balle Gannbit 100,000 Einzes, und bee der zweite 6000 Livres, Der dritte 3000 Livres, find ber ichtechtefte 1.20 Livres; ber fconfte Amethyft.6000

Siebed, und ber folechiete a es Elveet. Der gange Merth ber gefarbren . Chel feiner bettug quiften nies 360,604 Lintes. - Aufer biet shift angeficheten Der" manten waren noch mehrere anbere tir beit, finn Gei brauche bes Ronige beftittimten, Schutude gefaßt; unb biefe betrugen an Berite: 7,834,490 Bbeed, gunge Berth aller Demanten, Perlen, gefarben Chele. Beinen, nebft ben Demanten bes biniglichen Ochmuftes, betrig: . 2 3.9 92,1 97 Livred. Unter ben Billiaufen pon Pronze, befand fich eine von Seintich bem Biera'. ten, 16 Boll boch und 600 Lives werthe Soupen waren babet, swet Spuppen von Dichael Amgelog. Inpa auf einem Pfan, jund Jupiter auf ginem Abler, heite guf 1.5,000 Livres, geschist; ein, 311 Ehren, Ludu' wigs bes XV. ju Rancy im Jahre, 1794, natertigers, Denemal, 17,000 Livres an Bereb. Alle Milder went Atonie gufammen genommen waren 2 Cosas o 200res : werth, Unter ben Wildern von Marmar war bas fciffir " fie. 20,000 Lines werth. Bronzepe und ind bifferie Bifber betrugen, nebft ben Gemabibon, nicht michritift 282/282 Livees, elles zusmennen genonmen.

frame. Pothion und Mobas jerter, mit einaus ber im Streit, und wurden unverstilliche Frinde. Dies eigentigte Urlache bielet so fanell entfantenen. Finde fontt ift nicht genau bekannt geworden, aber bie Mitschaft ift nicht genau bekannt geworden, aber bie Mitschaft und bereiben waren fichten und auffallend. Der thier ubberte fich allmählich der Parthet Millate, aber sogenannten Stronbiften. Er permahntechur. Milber, jur Einigkeit, und flagte ending logar von dem; Bargantathe Manat an, dager entrythen ein Morr.

aben ein Biburtefet, Marent traffin bief febr fibet. Gleich am foldeiten Care litt er an allen Eden ber Strafen etr norrgen netten Bereff umfchlagen, ber ble Heberfchiffrbutte? Zin Metter Stefonymus Betbiofile wet werf Den. Path ton port wie er ungrachtet ber bie len Bett, welche bie Befdafte feinet Stelle eines Dafer arforderen je bentiech einen großen Cheil God Buged auf die Erifde feines befiendig fcoon feffiren Ropfes verroeins De. Berat figte: Dethion fen feigbetilg und farte fam, und tauge bichftens ju einem Schulmetfter, einem DiftelBreinnehmete, boter afrem fylebensrichtet. Gobalb Dethian von Marge angegetffert ibutbe, "verlot" er feint vorben, fo profe, Bonillaritet, venn Mutus ibaf ein noch größerer Biebling bes Dobels und ber iftebern Bolfe." Stuffen , min Derbien ? wen bem Gefinbel murbe Dawitt' beimabe ariaebetet.

de Mabread Asunfreich von einem Enbe bis jum ans bein mie Schaentibeten gfler Art beffeit murbe, fab. man ju gelichte Beit bie größten Anftrengungen jur Ber! . theibigung ber freihelt. Alle Beerftragen maben mit fungen Beuten bebeeft ; bie mad: ben Grengen gogen, umife ifendiant gegen filne auswärtigen Reinbe gu verebels Digen Binige Ricort, im benen geworben und eine geidrieben mutbe, faben wie Beughaufer aus; in and betu Rirtien faben Beibes, welde Sember und Ramas for fe bie Beibaten nabeten, und an bem Relbgerathe Den tente eicht umbin, ben Geift bes arteiteten. Ebelmurbe und ber Barerlandellebe ju bewundern, Detbie gange Ration befdelte. Beffen Ropf, " fest De vot febr billig, "nicht von Bornethellen verfin-Rett . ober burd Eigenfian wenfefte ift, ber wieb bier

fom allgemeitien Eler Campalifer vieletitent inforen mit matcheur die Frankreidjen die Umabhängigleis ihrei flatim Behampen, und demidonische Paris dastiner Berg hachtenand die aufden Manngogek was blebuer; welche hechtend Ruhe: thran Barreinnies war ischgeize und der Reihe aufgesten zu nur muße fogere une Gerfeld geung de durch gute Wildung Aufundriftent und Geffeld geung wieden hat, sienen in eben, une bieft mit dem gehörte gen Kutfuhrmign detrachten.

Die Berebeibiger bes Baterlandes welche wedt ben Stattgern marchiteten, begingen auf heem Wege genfer Austempelfungen i ffe glündetten und morbeten an mehrereit Orten ihre eigenen Lagbeique. Rapppelage und und intilteitige Unterplefigleit fand lich gar nicht unter ihnen.

unter ihnen. Die lehten Berbondiungen der Manpondurufermit, lung, ehe biefelbe aus einender sind, waren nicht wichtige

Am 4. September los Guabet den Befgenmerlung eine Zuschrift an das Frankreichtiche Bolt var, woll, die auch angenommen wurde. Das Ends dieser Zusschrift lautete so: "Die Stellvertreter des Bolfes schielen ven, jeder für fich, den Königen und dem Königehneme Jaß, und wollen delbe bis an ihren lehen Arhematug betämpfen." Its die Zuschrift wergesesen wurde, kanden det dieser Stille alle Mieglieder der Versamme lung auf, und riesen: "In, wir schoeren es i teinen König mehr!" a)

Am 8. September fam ber Males Polifien vor

ple Endungstein, den Chartenest, Palitie Eligungen der Bentivskillaungen fent. Cange Petitien der Petitien fallen. Dange Einstein der Petitien gen Heiter werten geben beiten der Petitien Bereichen Bereichen Bereichen der Beiter der Schlieben der Petitien Bereichen der Petitien der Petitien

1

Am zi. September verlangte Dr. Frinklichte bie Merfalumiting erführten dache, bie Rucionalkonveillion würe Elfformmelt? fie mit Helen Arbeiten soglend auffolen folle, baf Refin nach dem Orte hinbegeben solle, wo fich die Hond vention versamment bettieft der Ronbention feierlich abholen, mit den Berfammtungssale bringen, und ihner gut Epremodiffe bienen soll. Die Raitbinatverlandinung nahm alle biese Vorenbage auf und fander beit beiten Re an offst be Reichige auf und fander beit beiten Re af duten und bie Hillenale Brandische bienen foll.

Judeffen eribienen ambif Abgefandre ber Cantenstion. Der Rebner diefer Gefandischaft, Dr. Grega is re, iprach: Burgen. Die Nationalkonvention if versammelt. Wir find von ihr abgefandt, um Cudanjutundigen, daß fie bieber kommen, und ihre Sige gungen anfangen werbe.

. Joht erklätte bie Wetienelverfammling, bof ihre

Arbeiten geschlaffen maren, und bogiff fic Bercorpette nach ber Nationalkondennien, and beiffe nie bei bei

Diefe hatte fich indeffen tie ben Geffeffe tet Eftiff lerten ver fammele. Mie Die Willionel verfilm nichtig im ben Saal eingesveren war's Wester Da Krancole be Reufchateau die Konventien mak follenden Wieten aff. Stellvertreten ber Miditin. Die gefehnebenibe Berfammlung bat ibte Sefchafte nichergelegt; and fle bemuft fich , bem gangen Reiche queeft bas Weffpiel ber Untermitefiglete unter Diefettigen Gefete gu gebon . Die Ihr erlaffen werbet. Gie manfde fich Glitte bagut bie Buget ber Reglerung Guren Stanben Abergeben gut haben. Die hat befehleffen ; bag ifr ebfies Gefchaft: als bloge Burger daute befteten folle, ber Dacionallout vention gur Bacheign bienen, und berfetben ehrfurchte volle Suidigungen darzubringen aum allen Granfreis dern' burch ihr Beifpiel ju geigen', unde man fic von der Majestar bes Bolts verbeigen mille, welches 368 sorftellet. Bir minfchen fine Blud baur, bef nach. unferenti Aufrufe alle Urverfahrmlungen bes Reiches bem Amfuchen nachgekommen find, welches wir an fie geo than haben. Gie baben, baburd, bas fe End ete namten, die außererbeweligen Mabsregeln gebilligt, wedge bas issoft was oler ind zwanzig DRillionen Menfchen gegen die Ewillofigteft eines eingis gen enforberte. Afte Granbe jur Bwiettacht miffen aufe boren. Die gunge Dartien bat jest ihre Stellbertretter, und 26e werbet eine Korffitution auf ben Grundlagen Det Breibet und ber Gleichheft aufführen. Der Smed

Eurer Bemithungen wied fein, ben Brantreichern Breis. Dete, Wefene und bin Schien in verfcuffen : Breibeit,

abne welche die Munikruder nicht mehr teben thineu ? Gefehe, die festeste Orundlage der Freiheit; Frieden, den einzigen Bauet das Reiegen. Fortheit, Gefehe, Erieden, den einzigen Aus eines Artegen von den Griedent über das Ehre ihren Teinpis zu Delphod geseht, Ihr werdet dieselben dem ganzen Boden Knaukraiche aufdenichen. Ihr werdet vorzährlich zwischen allen Theilam bes Ariches die Gioheit der Regierung ein beiten, dern Auf diese Weisenweiter der Angierung ein beiten, dern fliese Weise meiden Jie die Gagenstehne ihr kinner Mithürger Ench ziesehen."

Die Blationaldonvention, von welcher 37 t Dite glieber (ungefähr tile Salfte) perfammelt waren, wählte Part in in ihrem Prefinenten, und bie Herren Consborcet, Briffot, Wergmiand, Lafource, Rabaut und Camus ju ihren Gefretalren.

Sterauf sing die Komention ans den Thuilleried nach dem Gnale, mo die Rationalversammlung ihre Sigungen gehalten hatte, dund eine unjählbare Bollse menge. Ein Kommande der Bärgermille stand unter den Roffen, undemährend des Ange wurden die Troms weln geschlaten und bie Tiomsuch geschlafen.

Mennu el bielt hierunf eine Biebe, welche ben vers fredem Pian Pethione, fint Ladungs des XVI, ben et gestitzt harre, feibs Abutg zu werden, allzufraß vernieth, und dannech die Ausfahrung bestellten probing biete. Er sogee: er betrachte bie hier unssammeitein Grelvertreter ben Bolfen als eine Versummlung vord Bhilosophin, die damie bestächtigt maten, das Glück ber Wellusphin, die damie beschäftigt maten, das Glück ber Ereit zu gefinden; daher verlangte er, daß ber Preficent der Messamming (Publish), den w einen

Prefidenten von Fraukreich mannte (fe, mit Bashington President der vereinigten Giesten ift) er verlangte, sage ich, das dieser Presiden non Franka zeich in dem Nationalpallasten der Thuisenien wohnen sollte; das alle Stagtshitzer gehalten from sollten, in seiner Gegenvart zu fiehen, und nabedalt zu son; und das der President von einer Leitwache umgeben son sollte.

Sehr viele Mitglieber ber Konnention kanden auf um gegen diesen Borschlag zu sprechen ; vorzächlich sehte fich aber Chabot bagegen. Er fand, daß ein sein fich aber Chabot bagegen, Ger fand, daß ein sein fich der eine freie Staatsversafflung nicht schiese, weiche fich suf Sielchheit grunde, und; deren Stellvertreter feins andere Hoheit grunde, und; deren Stellvertreter feins andere Hoheit einen mußten, als die, daß man fia unter ben Ohnehosen, won denen fie zu Stellvertreterm gewähle wären, beständig antrosse, und von denselben wicht unterscheiden könne: Demzusolge wurde Manuels Vorschlag verworfen,

Danton (welcher seine Stelle ale Mustigwinistet niebergelegt hatte, um als Mitglied ber Konventiam aufzutreten) schlug vor, daß die Konventiam beschließeu solle, es sei keine andere Konstitution gattig, als eine solche, bie von bem Bolke in den Uenersammiungen, durch Mehrheit der Stimmen gebilligt werden wurde, und daß das Eigenthum dur Staatsburger unter dem Schuhe des Geseiches seyn sollte. Insolge diesen Boreschuhe fahre.

"Die Rationaltonungton erflart, bas es feine Konfliention geben tonne, alle eine folde, die non dom Bolla genehmigt fit, fie geliert, bas bie Sicherheit ber

Personen und bes Eigenthum's fich unter bein Goube ber Marton befindet; bag blejenigen Gefete, Die uicht abgeschaft find, so wie bie nicht aufgehobenen Obrigtels ten, vorläufig belbehalten wetben sollen, und bag ble jeht bestebenden öffentlichen Aufbegen so wie vorher follen geboben werben."

Mun ftand Collot Dherbois (vormale ein Schauspieler) auf, nab sprach; es gieht eine Erklärung, welche die Bersamming keinen Augenblick langer auf: schieden dauf, wann fie dem Wunfche der Narton gemäß handeln will, ich meine die Abschaffung ves Konigthums. Biele Minglieder ftanden auf, um diesen Worschlag, der theer aller Denkungsart so gemäß war, zu unterführen. Der Bischof Grago'ire sprach vorzüglich heftig gegen das Königehum, "Das Wort König," sagte er, "ist immer noch ein Talisman, dessen Bauberkraft große Berwirrung annichtet; dem zusolge muß das Königthum abgeschaft worden. Was die Ungehoure in der physisschen Welt sine Wettlates der Berführung und sine Schmiede der Berbröchen und Lasterthaten."

Alle Mitglieber ber Konvention fomobl, als Die Bufdauer auf ben Guffellen, begleiteten blefe Rebe mir bem larmenbsten Beifallfariden. Doch ftand einer ber beftigsten Jafobinet und Königsfeinde, Bagire, auf, und weinte: man muffe boch einen fo wichtigen Ber schuft, als die Abichaffung des Kanigthums fet, nicht im Enthusiasmus fassen, sondern denselben borbet falte biltig untenjuden, und seine Bolgen bedenten. Diese Bomerkung des herrn Bagte wurde mit Bifden und Murren aufgenommen. Bagire vertheibigte fich ger

gen den Berbacht bes Royalismus. "Ich bin," rief er, "eben so wenig ein Freund bes Königthums, alle irgend "einer unter Ench Ich wünsche bloß, bag man ben "Borschlaft veifficher untersiche, falchitete bene helle, "und erst nach einiger Zeit entschebe: bann wird bas "Bost mit bem Beschuste besto zufriedenur sepn, und "bemseiben besto länger gehorchen.

Bagire wurde nicht gehört. Die Mitglieber ber : Louvention fanben alle auf, "und riefen einftiming, por demfelben Enthuftamus befeelt:

Das Konigthum ift in Brantreid

genben Tage in ben Strafen von Paris ansgerufen, imb burd Elbeihen nach allen Abthellungen grantieichs findft, als nach ben Armeen, gebracht werben follte.

Rachbem biefes graße Bert gethan mar, murbe bie erfte Glaung ber Konvention anfgehoben, und ble Mitglieber berfelben gingen aus einander.

Babrend biefer Zeit war bie vereinigte Armee in Fraudreith weiter vorgerückt. Die Truppen, welche bie Belagerling der Frstung Ehlen ville Woernome wim hatten, vereinigten fich init der großen Armee, wid dabegen wurde die Belagerung der genammen, wie dem Korps des Generals Erda de übers wommen, welcher, zulolge eines erhaltenen Gefehle, mo pet er, mo er fieber gestanden hatte, nur eine spieder Bedeitung guitelließ, wad nitt dem Abrigen Politie Genes Rober Bebeitung guitelließ, wad nit dem Abrigen

Die Belageitung von Ebron's ille, an welcher bas Emigrantentorpe vorzuglich thatigen Anthen nabin;

hatterkeinen guten Fortgang. Sarenadig neuhemigte ber Frankreichische General Talix Bimpfen die Testiung, und that mit seiner Besaung diese Ausfalie, wohurch die Desterreicher und Emigranten viele Mannafalle, state verlohren. In einem dieser Gefechte wurde dem Fürften von Walded der linke Arm weggelchoffen; und balb nachber ward die Belagerung dieser Festung gang aufgehoben.

Die Deffischen Eruppen tidten von Ehlon ville gegen Seban gu. Der General Claitfait erhiete Befehl, mit seinem Korps, welches in der Segend von Seban ftanb, vorzuruden, Seban nicht zu belagern, sondern fich mit der Preufischen Sauptdruces gu vereinigen; die Frankreichischen Prinzen hatten ihr Dauptquartier bei Retten boven, zwei Stungen von Ehlon ville; und zwischen Thionville und Web,' in dem, von den Frankreichern verlassen, seine Lager bei Rich em ont stand ein ftartes Preufischen Rorpe.

Die Sauptarmee brach am eliften September, uns ter Anführung bes Königs von Preußen und des Herr dogs von Braunschweig, in vier Kolonnen von Bent dun auf. Sie marschiere in dem stärksten Regen, durch tiefen Korb, über die Odrfer Hoind us und Mater unt vorwärts. Der Regen war kalt, und die Truppen krant und niedergeschlagen. Am zwölftem ging der Marsch über Mont aur on und Romes na. In diesem Tage wurden nicht mehr als drei Standen Wegs zurückgelegt. Der Regen hielt an, die Armes mußte auf der Erde, im Korbe, die Nächte zubringenz Klieb und Hunger vermehrten noch die bereits eingerls senen Krankheiten.

Der Beneral Dumouriez hatte duich ben Epite, ben er in Leiftung bes neuen, nach bem zehiten August vorgeschriebenen, Eibes gezeigt hatte, sich dus Inarauen der Nationalversammlung in einem so hobeit Grade erworden, daß er den Oderbesehl über die gangt Frankreichische Armet erhielt. Der General Diti in diente jeht unter ihm, und per alte General Lucificht über die Rekruten hatte, weiche auf dem gangen Reiche dorthin gesandt wurden. Diese sollen kangen Reiche dorthin gesandt wurden. Diese sollen man ihrer bedurfte. Ueber die Armee in Lothringen uthlete, auf Empfehing des Generals Banwurie, em Beneral Reller munn das Kommando.

Dim Generale Dumvurte, bileb, nachdem wer in die Granzsestungen bie nothige Besahung gelegt hatte, mur eine kleine Armee von vhngefahr 17,000 Mann. deig. Diese Armee stand zwischen Schan und Brenay in einem unnühen Lager. a) Damvuriez sollte mit berselben der vereinigten Armee, beren Stare te auf 30,000 Mann bereihnet wurde, die seineren Bortschiete im Frankreit verwehren. Das Unternehr men schien nicht mur breift, sondern unmöglich auszus siehen. Mein Damvuriez Ehrgest, sein Zurranen unf sich selbst und auf seine milikarischen Kenntnisse, seine Lunft den Eprhustasmus seiner Landsleute beständig zu unterhalten, und sein personlicher Muth, bewogen ihn, alle Schwierigkeiten nicht zu achten, und den Versuch zu wagen, vo er nicht durch Vertelbigung der Posten

E. 2

af Pateler derfles reblesu T.a. S. 185. Moore Journal T. a. S. 47.

und hugde Bermelbung einer Schlachten Die feindliche Armee fo lange aufhalten tounte, bis die Arneen dep Genenole Beutwon ville und Arles mann, fens pour 3,000, diese von 20,000 Wann, sich mit derseinigen murben verzigigt haben, während ihm Luckner von Chalang haftandig naug Reteuten zusander. a)

Dilbon batte ben Befeht über beit Bortrabi ber Armee 3" welcher bir funf Bataillomen Ragvoll: und: Merteben Comabrouen feldres Mitted beftand. ... Boei biefen Bortrabe rudte Diffon gegen Otenap vorn En war eben mit taufens Roitorn, fruber ale ber Reft feiner Momre; bufeibft angekommten, and traf Maneros. gun gur Bertheibigung bes Blabes, ale ber Bottraite ber Defterreichtichen Armees ver taufend Mante ftarto und mit einigen Belbfticten verfeben, erfchien. Befchile und ohne finfvoll tonnte Dillon ben Ber wirel moglich vertheibigen : er jog fich babet and ber Brawn beraus, febte über bie Dans, ftellte fich anit feinel. Leuten an bas gegen ther frebenbe tifer best ginfest und überfandte feinem nachrudenben gufvolle ben wie fehl, fich in bas Lager gu Doug'on gurud guraftent Er felbft folgte nad. Muf feinem Radpage getff Die Deftereichtide: Beitrest ihn an; fe wurde aber mit Groft Spen Berinfte gurud gefchlagen, und Dilleit fam miet feinen Ernween zu Wengen au. b).

Dumonries folgte ibm' balb. Er tatt am eiffen September nach Dougon, unb jog von ba nach

a) Moore Journal T. s. C. 48.

b) Comte rendu su ministre de la guerre par le Lieutenant-general A, Diffen, 6, 12,

Beanmont ifi Argonne, wo er ein, von Diffon far

Dillon wurde nunnehr bon Dumouriez mit 6008 Mann abgefandt, um den wichtigen Boften Dies me nabe bei dem Orre Grandes Ilettes, im Argom ner Walde zu vertheidigen, und dadurch der bereinigt ten Armee ben Beg nach Paris zu versperren. Bu Bie ome vereinigte fich mit Dillon der General Gathand, wolcher bon Dumouriez nach Berdun wat gesandt worden, um biese Festung zu entstehen, biefels be aber bei seiner Ankunft bereits in den Handen bet Deutschen sand.

Der Doften Bleeme mar bemgufolge befest, und Saburd ber vereinigten Armee ber gerabe Beg auf Das tis, mobin fie gielte, abgeschnitten. Einen anbern wich tigen Doften in dem Argonner Balbe, ben Doften ju Grand Dre, befeste Dumourten felbit. Gr fam bas felbit am britten September an; Dillon tonnte, wer gen ber fcblechten Mege und wegen ber Borficht welche bie Dabe ber felnblichen Armee erforberte, nicht ebet als am funten September Dlachmittags au Btesme antommen, und fich mit Balbaub vereinigen. Bare bie Deutsche Armee gleich nach ber Ginnahme von Bere bun meiter vorgerucht, fo batte biefelbe vielleicht fith bler fer Baffe querft bemachtigen, und them Darich nach Dar ris ungeftort fortfegen tonnen. Dillon batte, nach feiner Bereinigung mit Galbaub, eine Aumee pon unge for 2000 Dann unter fich; allein biefe Arme befand fic in bin folechteften Umftanben. Gie litt, wie er felbft geftebt, a) Mangel an allem.

Bon Grand Dre fandte Dilmourles den General Dir an ba mit swei taufend Reitern ab, um eine erwars tree Zufubr ju becten. Mirauba griff ein felnbliches

a) Elembafelbit G. f.

Korpa, welches biefe Zufuhr abgufchneiben fuchte, am, schlug baffelbe, und brachte die Zufuhr glücklich nach bem Lager des Generals Dumouries.

Diefer General erlieft an die Einwohner ber Gee gend, in welcher er fich aufhieit, die folgende Drollame tion: a)

Burger. Der Beind macht Rortidritte auf bem Gebiete ber freien Danner) weil 3be nicht die Borficht gebraucht, Guer Korn breichen ju laffen uph daffeibe welter ju fubren, bamit as unter bem Coube ber Araute reichifchen Truppen fel. Bringet in bas Lager Euter Briber Fourage und Strob, welches Euch von Guren Landsleuten, Die Achtung für Guer Eigenthum baben, baar bezahlt werden foll. Sanft werben alle Gure Lebente mittel von ben Erabanten ber Despoten pergebet merben, und ihre Pferde merben fich von Eurer Fourage nabren. ohne daß Ihr die mindefte Begabiung erhalten merbet. Co aber gebt 3hr felbft Euern graufamen Reinden Ditteel an bie Sand, unter Euch ju leben. Euch auf alle DRette mighandeln, und Euch mieber ju Stlaven machen gu tonnen. Barger. 3d forbere Euch im Rabmen bes Baterlandes und ber Freiheit auf, Euer Getreibe und Eure Lourage in unfere Loger bringen ju laffen, Burgerrathe mogen ein Bergeidnift über bas balten, mas Ibr bringen werbet. 3d forbere Euch gleichfalls auf. Euer Bieb und Gure Pferbe binter unfer Lager au brine gen. Conft febe ich, um bes Boble bes Baterlandes willen, mich genothigt, Guern Dartifularvortheil nicht ju achten, fa mit Euch ju verfahren, wie unfere barbae rifchen geinde, ju fouragieren und aus Quern Dorfern alles megnehmen ju laffen, bamit jene nichte finden, moi von fie leben tonnen. Ihr vorzäglich, Ihr Begirte von Seban, Melieres, Grand Dre, Paulieres

a) Fastes de la République Françoise, T. I. C. 119.

und Ste. Deneboulb, ich erfuche Euch, Eure ftele fen Berge und Gure biden Balber Gud ju Rus ju mae ochen, und mir ju belfen, ben Beind ju verbindern in biefelben einzubeingen. Dem jufolge funbige ich Euch an, bas, wofern bie Dreugen, ober bie Defterreicher. vorraden, um burch bie engen Paffe, welche ich mit ab ber Dacht befest balte, burchzubringen, ich in allen Rirde wielen, por und binter ben Balbern von Argonne und Dagarin, Die Sturmglocke merbe fauten loffen. Diefem foredlichen Belaute muffen alle unter Euch, Die Beuergewehre baben , fich vor ihrem Rirchfpiele, an ber Branze bes Balbes von Cheveufe nach Paffavent, Die übrigen muffen fic mit Schaufein, verfammeln. Saden und Beilen verfeben, bas Dolg an bem Ausgange Des Balbes absanen, und Berbace machen, um bem Reinde ben Durchgang ju verwehren. Durch biefe fluge und muthvolle Maastegel werbet 36r Eure Rreibelt et. Salsen , und une belfen Diejenigen tobt ju fcblagen, bie End biefelbe rauben wollen. 36 forbere, im Dabmen des Gelebes und im Dachmen bes Baterlanbes, alle Bermalter ber Abtheilungen und ber Begirte, fo wie auch alle Burgerrathe, bei ihrer Berantwortlichfeit auf, Die udthigen Befehle ju geben, bamit bie verfchie demen Gegenftande biefer Proflamation vollzogen mers Ber berfelben Sinberniffe in ben Weg legt, foll bei ber Mationalversammlung als ein Berrather und Deineibiger angeflagt werben. Da aber biefe Maas regel ju langfam fenn murbe; fo ertlare ich, bag ich, mofern ich bajn gezwungen merde, alle militalrifchen Mittel, die ich in Banden babe, anwenden werde, um basjenige vollziehen ju laffen, was ich jum Beften bes Bateriandes für nothig erachte.

Der berdhmte und friegefundige Anführer ber vereinigten Arme entichlof fich über Grand Pre vore

aufringen. Dier hatte ber General Danomelez fo lange nergeblich den Feind erwartet, daß er endlich auf den Gedanken fiel, der Herzog von Braunschweig welle den Posten bei Grand pre ganz vermeiden, und linfer Paph, über Bar le Duc, nach Ebalons mare schiefer Paph, über Bar le Duc, nach Ebalons mare schiefen Er, schried daher an Dillon, besahlichen swet kaufend Mann zur Besehung des Bostens zurift zu lassen, aber mit allen übergen Truppen nach Ste. Denehould aufgubrechen, woselbst er zu ihm stoßen woute, um mit ihm gemeinschaftlich den Nachtrab der Beutschen anzugresen, Ste Menehould zu besehen, und nachber der vereinigten Armee auf ihrem Marsche nach Ebalons zu solgen.

Als aber Dumourles bemerfte, bag er fich geirrt.
batte, und bag ber Marich ber Deutschen nach Grand
pre gerichtet mare, ba fchrieb er am 12 September von Grand Pre aberinals an Dillon, und bat um Bere ftarfung. Dillon fante ibm brei taufend Mann gu.

2m 13 und 13 September wurde Dimourles aus gegelstein, und itte einigen Bertuft, behauptete aber fele nien Posten. Auf die Nachricht von diesem Augeisse, 30g fich Reliermann mit 20,000 Winn nach St. Die 31er, um Chalon nach Parls zu desten. a)

Der Jetzog von Braunschieft gab feinen Plan nicht duf, bet Grand pre burchjubrechen. Er ber filmmte baju ben folgenden Tag, den 14ten. In dies sem Tage griff er den General Damourtez an. Während ber Schlacht erhielt Dumourtez ein Billet von dem Gesneral Chazot, worin dieser berichtete, daß er der Uebers macht habe weichen muffen, daß er den Poften la Croip aur Bots verlaffe und sich nach Bougler jurid zies

a) Lettre du ministre de la guerre au président de l'assemblée nationale du 14 Septembre,

he. a) "Dimourles vertheldigte fich noch eine Beiteilenes tibtete ber Deutschen Armee viele tapfere Soldaten, um ter benen fich ber Rurft De Ligne befand, und naben : einen Gefretatr des Konige von Preufen mit Develchen gefangen. Endlich aber fab er fich genorbigt, ben Da Ren au Grand Dre au verlaffen, und fich in bas Lager au Ste. Denehould jurud ju gleben. Die Preugle iche Reiteret brang bet feinem Midfjuge fo febr in feine Truppen ein, bag biefe gang in Unordnung gerietben unb eilinit nach Ste. Menehouth entfloben, auch auf ihrem Bene aberall; mo fie nur burchtamen, Durblofigfeit verbreiteten; inbem fie riefen, alles fet verlobren, und ein Jeber folle fich retten fo gut er tonne. Dentide Armee biefe Unordnung benutt, ober benuten thimen: fo wfirde bie Armee bes Generals Damone riet ganglich geschlagen und vollig geritrent worben fenn. b)

In ber darauf folgenden Racht zwischen bem 14. und 17. September verließ Dumourlez den Poften bei Grand Der, zog sich nach Sie Menehoutd, und verzichauste sich daseihst. Die Filichtunge der Armee des Benegis Dumourlez batte schon am vorigen Lage der Beneral Dillan zu Ste. Repedould angehalten, und ihnen auf die umltegenden Obrfer Reiterei nachger schieft, um sie zu verhindern, die Chalons zu laufen,

b) L'ennemi, n'a pas, paru. Il s'est barné à secucillir, ca qui a été-abandonné par les nôtres, qui ont au, qu'el-les peuvent être les suites d'une terreur panique. Il n'y a pas eu d'action, mais une fuite de 16,000 hommes devant 1,500. Si l'ennemi eur poussé sa pointe', il suroir pu dissoudre toute l'armée. Lettre du Dumo urie a au ministre de la guerre.

wofelbft ihre Unfunft auf bie, fich unter bem Generale Luciner verfammelnden, Retruten Die folimmfte Biertung batte bervorbringen mulffen.

Dumouriez bestrafte die Sidchtlinge auf bas allees firengte. a) Er jagte biefelben mit Schande van felener Armee, nachdem er ihnen batte die Uniform and giehen und bie Sande auf ben Rucen binden laffen.

Sierauf ließ er einen Aufruf, eine Zuschrift, an feine Soldaten ergeben, worln er sagte: "Artegeger sahrten. Bereiniget Euch unter meiner Fahne, mie ber ganglichen Zuversicht welche Kinder ihrem Bater schuldig sind: bann nehme ich es mit allen Herrichtern bes Nordens, mit allen Durchlauchten, mit allen genfarbten Ordensbandern und allen Fraufreichtichen im zenden Rittern auf, welche fich noch mit eiteln Nahmen bruften, deren wir sie beraubt haben. Wenn sie nach Paris wollen, ip sollen sie hinkommen: sie sollen im Triumphe dahin ziehen, nämlich im Gesolge unseres Triumphes.

Am 17. September fließ der Seneral Benrnom mille mit 13,000 Mann ju der Armee des Senerals Damouries. Rellermann, der fich ebenfalls mit thm vereinigen sollte, wurde noch erwartet. Es war die Abstat des Hernann anzugreifen, ebe er zu Dumouriez floßen tounter allein Kellermann tam, durch übertriebene Marfche, schon am 19. gegen Abend auf den Ambohen bei Bale mp an, und vereinigte sich mit der Armee des Senes rals Offmouriez, der durch diese Vereinigung nunmehr

p) J'ai dejà commence les exécutions. J'en ferai de terribles. Je vais vous envoyer les barrillons, qui ont abandonné feurs canons... J'ai fair chasser tous ceux qui ent perdu leurs fusils. Combafeibs.

fliefer wurde als bie ihre gigen über flehendt Armer der Deutschen, Durch die Eroberung des Passes bei Grand Poe-

Durch die Eroberung des Passes bei Grand Ponemer der vereinigzen Armes der Aften durch den Argoniner Bellen auf historie der Aften durch den Argoniner Bellen auf hestender, Observationatorus, um den Saparal Millen zu benbachten und im Rosale zu halten, damit die Rosale zu lauen micht die Bosube abslichen machte.

Mach ber Eroberung bet Baftene bei Grand Bre batte Dumpuriet, Der fich in einer febr folimmen Lab st bejand, ben Oberbefehlehaber ber vereinigren Arwer burd triegeriiche Unterhanblungen fa lange aufgei beiten bis Beurnamille und Refiermann mit ihm vere tiniet waren, und et fich fant genug fand, ber Dents iften Armes Die Spife gu bieten. Er batte viel vem broden, und nichte gehalten. His bie Befehlebabet ber pereinigten Truppen fahen, bak feine Sandlungen kinen Barten nicht entsprachen, gleiten biefelben meit ter fart, iber St. Gearge, St. Jouin, Grand Dre und Terme. Die Urmes paffirte ben King Aire auf Pontons, und folg am 18. September ibr Lager auf den Anboben auf, welche bie Kranfreicher verlaffen batten. Zim 19. fam bie Armee, nach einem thertriebenen Maride, burch tiefen Roth, Aber Ges deut. Renpois und Daifon be Champagne, per bem Seinde an e ber eine fa fefte Boftion in dem Argenner Balbe genommen batte, bal es nicht moge lid war, thn in ber gronte anzugreifen, und febwer fin au toprnieren. Mit bem rechten flingel-ftant Rels lermann au la Cate Choron, mic bem linten feiner' Infanterie bet, ber Windmible von Balmp. Dot Abbang bes Berges, auf welchem bie Bindmuble fand, nar mit der Reiteret befetet. Die Armee bes Gamer gate Damentelle find mit beit rechten glaget an See Alenen und mit Kellermanne Armeet in genaner Bosso

Arleimaun, das die Deutschen vorrücken, und das et am nächten Worgen angegriffen werdem sollte. Er gas sich daher alle Muhe, durch Enthusumus ben Dinthfemen Goldacen gnynfenden. Mit einigen seiner Ofitter ren gleng er durch die Relben und prach ihner mit Die Stilbaren antworten mit ben tanten Anstrifer Doch lebe die Nutlon!

Um 20. September fing bie Rononebe ans. Die Rranfreither maren auf ben Anboben lebe wertheilbolt Doiftirt , bie Dreuffen Canben in ber Chene , und manforter ten mit ber ihnen eigenen Befchichtichteit. ... Mies aber mar, vergeblich. Die Anankreichifde Artifierle ebat Burt. ber und überall mar Daniburlet bet ben Batterien in Berfon augegen. Mich Rellermain bewies außerorbente lide Capferteit. Dein Bierd murbe unter ibm erfable fen und er felbft mar in großer Lebensgefabr. Die Xte. bobe, welche porghatten von ben Deutschen anass griffen wurde, hief la Ean ei Die Infunterte tam age nicht zum Gefechte. Ge war eine bloße Rinonase melde mehrere Ormiben anbielt. Die Preuffiche 30%. mee blieb bie Macht überwuf dom Plate, wind Rellevilante machte am Abend, im Angelichte biefer Armee, sin febe gefchichtes Mandung: indem et, alle angegriffen bet worden, feine: Stellung beganderte und noch vortheilbafe ter fich lagerte a).

Bafrend bes Sefechte fette fich ber Ronig von Prenfen ber größten Gefahr ans. Er ritt durch bie Reis ben, munterte feine Soldaten auf, and fprach ihnen

, Digilized by Google

a) Observations sur la campagne de 1722, par Goberts Adjutant-génétal.

Duth ein: Der Defterreichliche Syneral Elalisfalt' fam mit feinen Eruphen nicht eher an mals nachdem die Laudnade ichen vorbei war:

Der Berfust war beidarfeits nicht febr beträchtich. Megen und Sunger waren gefährlichere Feinde far biet. Prenffice Armee, ale die Kanonentugein bem Franke: piere. A)

a) Heber bie Kanonabe von Balmn, welche, megen ibrer Rolgen, unter bie michtigften Begebenheiten biefes Rrieges gerechnet werben muß, fangt noch ber Schleier bes Gebeimniffes in einem boben Grabe. Man Begreift es nicht, warum bie Preuffen nicht geficat bas ben . und wentt' iffon bie Drenffi den offitiellen Berichte Ber biefe Raimnabe liefet; fo fortb bet gange Botfit noch mete untegreiflicher. "In biefen Bebichten beffet 1. M: "Die Breufliche Gemet Beigte unt' 20. mas Rriege" "jucht mit Capferfeit perbunten, verenge. : Ihre Ber "megungen geschaben in berfelben Ordnung; und mit: berfelben Rube, mie bei den Rufterungen in Fries "benszeiten; und wabrend brei.gauzer Stunden blieb. Alles rubig in einer Linie, bam befrigften Artifleries feuer ausgefent, obne dif pur ein Golbat baren ge-"bacht batte, feinen Dlag ju verlaffen. Bom eiften Benerale bis gum letten Colbaten branuten alle ginnger Berlangen, gegen bell Beinb geführt ju merben ; Hill mab wienmat ben ben plotreich fen Sieg Val foffie gerregen baben medmatt miegertel Beweggrunde ben Ranig nicht abgehale "ten batten, eine Colactiuliefern a36 will biefe wichtige Stelle im Originate berfeten. Darmee Prusienne montre le 40 ce que peut la distigline , militaire reunie à la valeur. , Ses mouvemens se frent avec le même ordre, la même tranquilité. qu'aux manocuvres en tems de paix : et durant trois heures tout reste tranquillement en ligne dans le feu d'artillerie le plus vit, sans qu'un seul homme pensa seulement à

So (California), Washing

Buncken berichtt, ba pie Trenffice Armee bes General Actientaum angriff, machten bie zu Clerktionit gebliebenen 20,000 Mann von der vereinigten Armee einen Appriff auf das Lager des Gentents Millon zu Mtraan e. Auch diese wurden zurückzeschlagen, und Diffot, behauptete feinen Posten.

Die Rrantheiten, welche seht in ber Preuftschaft Armee berichten, verbinden mit dem anhaitenden Regen und dem Maniget an Bebendmitteln, machten nie weltern Wersache gegen paris vorzudringen unmöglich. Die Banern in der ganzen benachdarten Gegend, verschinderen die Aufuhr uns ihren Borfern in das Preuf fliche Lager, mahrend fle den General Dumpurlez mit allen Neduriniffen des Lebens im Ueberfinffer versors war. Ferner kundschafteren steinen Generale Racheiche denen, da hängegen der Berdog von Braudschafter finden konnter. Alles Angeliche Sanolschafter finden konnter. Alles Angeliche war Geiten der vereinigten Armeen; die Femtreichichen Leinden empfanden wenig voer nichts kavon.

Unter folden itmitanden, (wofn noch einige andert Grande tamen, die für fest noch Gebeimuls find und bleiben mußfen) beigte ber Oberhefellschaber der vereinigten Armee, daß er wirklich ein großer Bann, nicht bloß ein graßer Feldberr fet. Es ward ibm vom fa leicht, bei verhuderber Lage ber Dinge, einen wohl

quirter son rang. Du premier General jäsgü au dernier soldae tous brulerein du desir le plus aident d'être menes à l'enneunt; et nous eussions remporte le rriomphe le plus glorieux; si des motifs prépondèrants n'eussent rétenu le Roi de se déterminer à livrer baraille. Relation des mouvemens des armées combinées en Francs du quarder-général de hand le sa Septembre 1792, dans la Gazette de Logide. 1992.

uberdachten Plan auf zugeben, als benfelben zu Bus werfen. Rur kleiner Geelen find hartnäckig, und fwi den mit Sewalt durchzudringen, da wo das Durche dringen unmöglich ist: große Gelfter, und unter diese gehört det Herzog von Braunschweig, kennen keinen Eigenstun. Sie beugen ihren Nacken unter das Joch des werblittichen Schicksia, welchem zu widerstreben Unfinn sepn warde. Der Nuching des Berzogs von Braunschweig aus Frankreich, deifen Geschlichte wir jest erzählen wollen, bewies aufs Neue seine großen militairischen Talente, welche vorher schan von gang Ewopa bewundert worden waren,

Der Bergog fab, baß er von ben ausgemanberten Arantreidern betrogen war; baß bie Stimmung bes, Bolles gang anders mar, als man ihm vorgesplegelt. batte: daß die Rranfreichifden Soldaten die Rreibeit und Unabhangigfeit ibres Landes vertheidigten, und weber Berrather noch Ueberlaufer unter fich batten: bas bas gange Band feinbfelig gegen ibn gefinnt wat, und ihm auf alle Beife gu fchaben fucte, fratt feine Plane zu begunftigen: er fand fich in einer unfrucht baren Gegend, mo nicht einmal Baffer mar; er fab daß seine Truppen an allem Mangel litten, baß es an Bufubr ganglich fehlte, daß anftectende Rrantheiten unter feiner Armee mutheten, daß Wetter und Wege fele ne iconften Plane vereitelten; er fab mit Ginem Borte, daß welter vorzurücken eben fo unbefonnen, ale umpolie tifch feput mitebe - er lehtte baber gunich, mund Wes wirfte feinen Ruckjug mit bewundernsmurdiger Bies idialidieit.

Erft bot er einen Waffenstillstand an, welchen der Ronig von Preuffen noch um so viel mehr munichte, da jeht die Nachricht im Lager ankam, daß die Natioe nalkonvention das Königthum abgeschafft, die Bugliche

Santille enger eingefchloffen, und Frankreich für eine Rei mubile ertlart batte. Der Waffgnftillftanb wurde von bem General Damoutles angenommen.

Unter den Mitteln, beren man sich in Frankreich bebiente, um den Soldaten Math und Liebe jum Barterlande einzusidsen, waren besonders auch, Must und Lieber. Eines dieser Lieder hat vorzäglich, da es jederzeit zur Zeit des Angriffes bei den Frankreichissen Armeen gejungen wurde, so große Wirkungen bervor gebracht, und die Frankreichischen Truppen mit so wildem Muthe erfüllt, daß es der Nachwelt ausbebalten zu werden verdient, und dem zufolge in dieser Geschichte nicht übergaugen werden darf. Es ist der sogenannte Marseisler Marsch, den wir hier einristen wollen.

## Hymne des Marseillois

Britis Parks Call Sent On Labour.

Allons, enfans de la patrie!

Le jour de gloire est arrivé.

Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.

Entendez vous, dans ces campagnes.

Mugir ces féroces soldats (

Ils viennent jusque dans vos bras.

Egorger vos fils, vos compagnes)

Aux armes. Ciroyens: forfacto vos batalliones.

Marchez qu'un sanglantiur rabreuve mos silloss:

Que yeur cette horde d'esclavas.

De traittes, de rois conjurés?

Pour du ces ignobles entraves.

Ces fere des long temps préparés?

François! pour vous! sh! quel outrage?

Quels transports il doit exciter?

C, dec

C'est vous qu'on ôse médiget

De rendre à l'antique esclavage! . . ,

Aux armes, Citoyens! 'formez' vos bataillous!

Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillous!

Quoi! des cohortes étrangères

Peroient la loi dans nos foyers!

Qaoi! ces phalanges mercenaires

Terrasseroient nos fiers guerriers!

Grand-Dieu! ... par des mains énchaîngés

Nos fronts sous le joug, se ploîroient!

De vils despotes deviendroiens

Les maîtres de nos destinées! ...

Aux armés, Citoyens! formez vos bataillons!

Marches ... qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Tremblez, tyrans! et vous, perfides,
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez!... vos projets particides
Vont enfin recevoir leur prix.
Tout est soldat, pour vous combattre
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La France en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se battre!...'
Aux afmes, Citoyens! formez vos bataillons:
Marchez... qu'un sang impur abreuve vos sillons!

Epargnez ces tristes victimes

A regret s'armant contre vous:

Mais le despore sanguinaire!

Mais les complices de Bouillé,

Tous ces tigres, qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère!

Aux mines, Choyens! formes vos bataillons;

Marchez . . . qu'un sang impur abreuve vos sillens.

François, en guerriers magnahimes, Portes ou retenez vos coups;

Rennter Ch.

Amour meré de la Fatrie!

Conduis, sautiens nos bras vengeurs!
Liberté, Liberté chérié!

Combars avec tes défenseurs.

Sous nos drapeaux que la victoire.

Accoure à tes mâles accèns!

Que tes ennemis expirans

Voient ton triomphe et notré gloite!

Aux armes, Ciroyens! formez vos bataillons:

Marches., qu'un sang impur abreuve vos sillons!

## Imanzigste Abtheilung.

Seichichte ber Erangofifchen Revolution von ber Abichaffung ber Monarchie bis ju dem Einfalle ber Frankreicher in die Defterreichischen Rieberlande.

Unterhandlungen mabrend bes Baffenftillftanbes. Schrift bad Glee nerals Diintpuries an ben Sonia pon Breuffen. Gernere Unterte Manifeff Des Deripas bon Braunichweig. mechfet bes Generals Dumouries mit bem Brn. von Manftein-Ruding ber Breuffichen Armee. Die Kommiffarien ber natios nationvention. Lob, weiches biete Rommiffarien ben Beffen ete Briefwechfel des Generals Dillon thit bem Bandgrafen theilen: Debatten in ber Konbention über biefem von Deffen , Raffel. Briefwechfel. Damouries foljes, eigenfinniges und ungehorfames Betragen. Er gebt ohne Erlaubnis nach Paris. Rebe bes Genes Hebergabe bem rats Dumenries por ber Rationalfonvention. Stadt und Feftung Berban an Die Branfreicher. liebergabe bet Feftung Longmy. Betrachtungen. Rriegeriiche Thaten ber Franke reichifthen Ausgewanderten. Ungludliches Schidfal Diefer Ausge-Mistungener Berfuch bes herjoge von Gachfen : Des fcen, Lille burch ein Bombarbement einzunehmen. Efffine bes machtigt fich ber Magazine ju Speier, und ber Stadt Borms. Musgeschriebene Brandichagungen, Elftines Schreiben an den Brafen von Oberndorf. Der Dreuffiche Reibwebel Riel mit zwei Mann treibt ben General Guftine, nebft feinet gangen Armee. aber Borms und Speler bis nach Landau anruck. Cuftine rude mieber por. Er fendet Bohmer und Stamm als Spienen nach Manni. Cuffine erhait burd Berrather Die genaueften Nachrichs richcen von Manns. Webetind und Gifenmaper find Die' Daupte Cuffine forbert Die Geftung auf, und ber Gouvernot berfeiben,' ber Grenberr von Gomnich, Abergibt fie, obne Bis berftand ju thun. Tapferts und edles Betragen bes Raiferl. Ros Rial. Danpemanne Andujat." Enfines Prablegei, Sabfucht und mitisairifde Fehler. Einnahme ber Stadt Brankfurt burch bie Granfreicher. Brankichapung und ungegrundete Beftontigungen des Benerals Eugine. Wartrag bes Minifters Lebrun gegen ben

Konig von Sardinien. Der General Montesquien wird von der Ronvention abgefest, er erobert aber indeffen Caponen. Gernere Webaerem'in ber Romention über ben General Dontebaujou, und' fernere fiegreiche Fortichritte biefes Generals. Debatten aber Die Grage : ob Cavopen mit Fraufreich bereinigt merben folle, oder nicht ? Der General Manteguish bantt ab, Pline Abbantung wird aber nicht angenommen. Ginnahme bet Grafftbaft Riggs Durch ben General Anselme. Freudenfest ju Paris über biefe' Giege, Gehreiben bes Konigs von Garbinien an bie Belbetifchen Staaten und an den Ranton Bern. Autwort bet Seivetfichen . Stadten. Nace des Kalfertichen hofes an die Argienifden Soft. Sarbinien betreffend. Wanger an Mannspucht unter det Frank-2: reichilden Armee. Berbeife babon bu Cambral und bu Mbetel. Marate tinverfchamtheit und freche Bertheibigung bes Morbes. Schilderung Marate. Schreiben Des Benerals Ludaer an Die Mationalfonvention.' Meutralfrat, ber Schweis. Rufdrift ber Rutionalfonvention an De vereinigten Solbetifchen Staaten. Ituglifdliche Lage ber toniglichen Samilie. Rampf gwifden ben Gie rondiften und Maratiften.

Was der eigentliche Gegenständ der Unterhandlungen mahrend des Wassenstillstandes war, dies ist bies ber noch nicht bekamtt geworden. Die Frankreicher behaupteten, man hatte Preussischer Seits dem Gernerale Dumouriez Vorschläge gethan, die Sonveralmetat der Nation ingerkennen, und man hatte eingestanden, das der Justand der Olnge vor dem Jahre 1789, mit dem Wohl des Volkes unvertidiglich gewesen ware, a) Als der General Dumpuriez die ihm von

a) Les propositions du Roi de Prusse étoient remanquables, en ce qu'elles contendent une reconnoissance précise de l'autorité nationale; et de la quéffité de Réprésentant de la nationale; et de la quéffité de Réprésentant de la nationale; et de la quéffité de Réqui avoit êté précédemment attachée à l'existence du Roi-constitutionnel. Un autre aveu, non moins retherquable; étoit, que Pandien ordre de choses; détruit par la volonté de la parton dépuis 1789, entoit contraire.

Prenifischer Seits gemachtel Abefielige nach Paris sander, erhielt er von dem vorläufigen volliebendet. Genatsrathe die Antworer Ver folle feine Northelage. Nanhern fo lange micht die Armeen der Bespetenider. Vand der Bespetenider. Vand der Bereiteit murden verlassen baben.

Die einentliche Befchichte bes Baffenftiffhandes, foweit wir biefelbe bis jobe fennen, ift fommobe: bet bet Ranonabe am 20. September murbe ber Rabinetefea fretate bes Ronias wom Dranffen. Lombard. pon einet Swelfparthei ber Rraufreicher gefongen. Det. Beneral Dumb umteg fandte bierauf am au. feinen Abjutanten Be fe van on mirmie sinem Erombeter nach dem Breuffichen Lagen ABelle minn in welther einen Brief mitBrachte, worfte Dienouvleg vorfchitig, ben Setretair Combard gegen Drn. George; Mitglied' ben tonflitairenden Werfemmlung, ber ju Berbun ges'fangen faß, anszuwechseln, wurde vor ben Ronig von Breuffen geführt, bet bem fic bamale ber Rronpring und ber Bergog von Braunichweig befanden. ward viel aber bas ungfueliche Schicfal Ludwigs bes Sechejehnten und felnen Famille geffrechen's nachher tehrte Beftermann wieder nach bem Brantreichischen Enger jurich.

Bon Königl. Preufficher Seite machte hierauf ber Generalabintant bes Könige, Obiift von Daufte in einen Besuch in Dumouriej Lager. Es ward ein Bafffruftillftond gefchoffen, und Dumouriej übersandte bem! Ranige von Preuffen bie folgende Schrift:

au bonheur du peuple. Mémoire du ministre des affaires ctrangeres Le Brun, le 1. Oc-

Le Pouvoir exécutif avoir donné ordre aux Généraux ; , de n'écouter aucunes propositions, avant que les armées des despotes n'eussent, préalablement évacue la terre de la liberté. Chenhaleloft.

"Die Frankreichifdje Matton bat ibr Chithat una abanberlich feffgefest; und bie Babrbeit biefer Bor bauptung fann von ben answartigen Dacheen niche geleugnet werben. Dan fann nicht fagen, es fet bloß ein Bert ber Nationalverfammlung, beren Bewalt eingeschränft mar: beren Beidluffe beftatigt werben mußten', wenn fle gefetliche Rraft erhalten follten; beren Gewalt ffreitig gemacht wurde; ber man Ufere pation vorwerfen fonnte; und die flug genug gemefen tf, die gange Mation aufzurufen, und pon ben- 83 Abtheilungen felbft bas Ende ihrer Exiftent fomobl, als ihre Erfebung burd Stellpertreter, die mit voller Gemalt und mit ber gangen Sonverainetat bes grant reichifchen Bolfes befleibet maren , ju perlangen : eine Stellvertretung, welche felbft burch bie Ronftitution, unter bem Dahmen Mationaltonvention, für rechtmäßig erflart wirb.

"Diefe Berfammlung bat, burch eine willfifrliche Bewegung hingeriffen, welche fich auf gleiche Beife in allen Theilen bes Reiches zeigt, die Abichaffung bes Ronigthums beschloffen. Der Befchluß wird überall jauchzend aufgenommen, weil man ibn überall ungebulbig ermartete. Ueberall gibt berfelbe neue Rrafe; und es murbe jest unmöglich fenn, bie Dation babin ju beingen, baß fie ben Thron mieber aufrichten follte, welchen die Berbrechen, die ibn umgaben, umgefturat Man muß baber nothwendig Franfreich als eine Republif betrachten, weil die gange Mation bie Michaffung ber Monarchie erflatt bat. Diefe Repus bilt muß man entweber avertennen, ober fie befame pfen. Die gegen Frankreich bewaffneten Dachte hats ten gar fein Recht, fich in bie Debatten ber verfame melten Ration, Die Beftatt ihrer Regierungsform bes treffend, m mifchen. Reine Macht bat bas Reche,

einer fo er eien Ration Golebe vorruftereiten. And Saben fie Die Darthet ergriffen, bas Racht bes Stim fern anzutwenden. Bas tft aber baeaus erfolgt? Die Matien entruftet fich nur noch mobr; fle fete ber Bei walt Bewalt entgegen; und mabrild die Bortbeile. welche die jahlreichen Ernppen bes Ronigs von Drenk fen und feiner Bunbesgenoffen erhalten haben, find, von febr geringer Bebentung. Der Wiberftanb, ben Er antrifft, und bee gunimmt fo wie Er meiter por radt. if allmares, als bag Ibm berfelbe nicht ber weifen folite, bag bie Groberung granfreiche, weiche man Siben als febr leicht gefibilbert batte, gang une moallo ift. We grof and molfden bem verebrunge. murbigen Monatchen, Den mien iere geführt bat, unb ber Rranfreichtschen Mation, ber Unterschied in ben Grundfagen fenn mag; fo tunn bach weber Er, noch Beine Generale, biefe Mation fomobi, ale bie Mr meen welche Ihm wiberfteben, langer far einen Saus fen von Ribellen anfeben. Bebellen fund jene unfinnie gen Chelleute; weiche, nachbem fie fo lange unter bem Mannien ber Monarchen bas Bolt gebruckt batten. nachbem fie felbft bem Theon erfdittert batten, enblich bas Unglied Andwigs bes XVI baburch auf ben boch Ren Gipfel gebracht baben, bag fle gegen ihr eigenes Baterland bie Baffen ergriffen, daß fie Europa mit ibren Augen und ihren Berfeumbungen erfallten . und baß fie, burch ihr eben fo thouchtes als fteafiches Shar tragen, die gefährlichken Frinde Lubwigs des XVI und thres Bacerlandes geworden find. Ich felbst habe Lud-wig den XVI mehr als Ein mal ihrer thre Berbrechen und ibre Schimaren feufaen gehört.

"Ich rufe ben König von Prenffen sowohl, ale feine gange Armee, jum Richer über biese gefahrlichen Rebellen auf. Berben fie gefchite, aber find fie verache

tet ? Ich verlange faine Antwort auf diese Frage, weil nitr diefelbe im Boraus bekannt ift. Mennoch duibet man diese Menschen ben der Preußlichen Annecs und fie machen, mit einer kleinen Anzahl, Destrinicher, die eben so harbarisch find als fie, den Pormab herfelben aus u

." Laffet . und . won : biefen . Defferreidern Andeden. Deit bem ichablichen Bertrage bes Johnes ende mar Cranfreid, pachbem es feine nathrlichen Benbastenele ! fen aufgegeben batten bie Beute bes aierlaen Bieture Dofest geworben. Alle unfere Schabe bienten blof bas Bu. ben Beis ber Defferreicher ju befriedigen: Will bem Anfange unferer Repolution . felt der Eroffunng ber Reitheftande unter dem Dabmen ven Mationale Pore efommlungen, nahmen die Antrigen bes Bieneradvies dus man luchte die Manien über ihr mabres Amereffe irre gut fahren , und alem ungludlichen , mit folechene Rathen umgebenemer Conig pie beeriogen, und ibn enbe Jid jum Deineibigen an machen. Dem Biener bofe hat Lubwig ber XVI frine Abfebung ju verbanten. bat diefer Sof gethan, deffen frumme Politik allzufein ift, als bag berfelbe ein offenes und murbvolles Wetragen annehmen follte? Er hat die Kranfeelder als Ungeheuse worgefiellt, mabrend er felbet, webft ben frefbaren Ande gemanberten . Ziufmieglen mnb, Berichmorne: befeibete. und unter allen nur minlichen Beftalen bie fcberflichfte Bwietracht unterhielt: Diefe Mache pinelde ihren Bun besgenoffen, fürchterlicher ift ale ibran Weinden. bat mit reinen machtigen Reites gegengeinen Konig ausgezogen, beit wir hochscheng gegen eine Ration welde mir kieden und welche une liebt. Eine folde Umfebrung aller polis tischen und morglischen Grundsche fann viche von Dauer fenn. Der Ronig von Dreuffen wird bereinfenlle Bort brechen Defterreithe enfahren, von benen wir bie Ber

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

weise in Sanden haben schmun wied Er Westerich unser Rache überliefern. Ich kann der ganzen Welt grildern, das unsere Arnitern. Ich kann der ganzen Welt grildern, das unsere Arnitern. der der gegen die Trumpen die auf anser Gebier eindistlisell, vereinigt sind, sich nicht unschließen können, die Ktousm ale ihre Feinde auguste, ben oder dem König von Arrusen für das Wertzeug der Erusober dem König von Arrusen für das Wertzeug der Erusober und der Andstauten der haben einen weinebenn Begust won dieser muchwallen Kotion, und weinebenn Könige, den sie für einen gerechten und erchassischen Raun haltern.

Der Ronig, fagt man, tonne faine Quibeigenaften nicht verlaffen. Sind biefe Goiner wurdla ?" Satte die Mann, Der mit Raubern to Gefellichaft gerreten when bas Recht, ju fagen: er toune-mit biefer Enfettichaft nicht brechen ? - Der Chitg, fagt man, tann, feinen Bund nicht brechen. Barauf beunhe biefer Bund? Maf Trenlafiafeiten und auf Groberungsvianen, wie Dies find ble Grundfage, nach wolden ber Rinig und bie Frankreichifche Mation mit einander ralfonnipen milled. wenn fie einander verfteben wollen. Die Dreußen lieben das Rontgrbum, weil fie feit den Zeiten bes großen Rure fürften gute Ronige gehabt haben, und weil ber Ronig, ber fie fest anführt, unftreitig ihrer Liebe murbig ift. Die Frankreicher haben das Konigthum abgeichafft, weil fie feit dem unfterblichen Seinrich bem Bierten uns aufhorlich fcbmache, ober ftolge, ober feigherzige, burch Belichläferinnen, Beichtvater, unverschamte pher un. wiffende Minifter, niedertrachtige ober rauberifche Sofe linge, beberrichte Ronige gehabt haben, melde Aber bas foonfte Reich bes Erdbobens alle nur moglichen Plagen brachten. Der Roulg wen Preufen bat ein zu auftichtig ges Gemuch; um nicht von biefen Wahrbeiten gerührt m worden. : 3ch felle 36m birfolben um Geties Rul.

mes willen, verstäglich aber:wegen bes Bottfeile beiber grofimäthiger Natianen vor, die Er nit Einem Wonte gluftlich vor unglücklich machen kann: dem da ich ger wiß bin, daß ich seinen Basten widerstehen kann, da ich gewiß din, daß keine Macht im Stende senn wird, Frankreich zu erabern; so erschracke ich, wenn ich au des entschliche Unglick denke, unsere Genen mit den keich, namen zweier achtungswärdigen Bolker bedeckt zu seben, wegen einen eiteln Schlinden war Point. Donneuer, der nen fich der Lönig dereinft selbst schwen würde, wenn Er sehen müßte, daß seine Armee sowohl, als sein Schaksinem Susteme der Trentoschetzt und des Edregelzes auf seapfert warden wären, welches Ihn gar nichts, angehe, und madei man Ihn zum Besten hat.

"Go febr die Eranfneidilde Dation, feitbem fie to wublikanisch gemorden, bestig, und aller nur moglichen Anftrenaungen gegen ibre Felude fable ift; fo auvorform mend und großmutbig ift fie gegen ibre Ereunde. Die ift nicht fabig ihr Saupt, vor bewaffneten Dannern in buden; aber fie murbe einem großmutbigen Bunbetge maffen allen nur moglichen Beiftand leiften, und foger tin ibn ibr Blut verfprigen. Gab es jemale gife Beit, da man auf die Gemacenheit einer Ration rechnen tonne te: fo ift es die, in welcher der allgemeine Bife die un abanderlichen Grundfate einer Regierungsform feftfet; es ift bie, in welcher die Bertrage nicht mehr ber vem fcmitten Politie ber Miniffer und ber Soffmas untem marfen find. Billigt ber Konig von Preugen der, mit ber Kranfreichischen Ration au unterhandein, fo minb er einen großmithigen, machtigen und ftanbhaften Dum besgenoffen erbalten, If aber ber Babn bes Doint d'Hanneur größer als feine Tugenben, als feine Menfc. lichteit, als fein wahres Intereffe: fo wird et Feinde finden, die Seiner murbig find, die 3bn zwar ungerne

aber aufe aufenfie helampfen werden, und bie unauffibes lich burch Racher werden erfett werben, deren Angube täglich guntarint, und die keine menschliche Rraft zu vebs bindern verusog, frat zu leben aber zu fterban.

"Fift es moglich, bağ ber Ronig ven Breugen, genen elle Megeln ber mabren Dotteil, ber emigen Berechties tie und ber Menfolichtete, einwillige, Der Bollsleber ber Millens bes trenlofen Biennes Sofes ju fepri: baf Er feine enpfere Armer fomobt, ale feine Schafe, bem Efracise tenes Dofes quiopfere, welcher, in einem Rriet et ber einentlich ibn angeht, feint genng ift, feine Buele Bedernollen mit hinein ju gleben, und nur ein fomaches Kintingent zu ftellen, ba er doch aflein, wenn er tapfet und großmuthig mare, die gange Laft beffelben tranel Mie? Der König von Preufen tenut jest bie fconfte , Molle folelen , ble ein Ronig je gu fpleten vermag. Stine Mein ift bas Glud gunftig gemefen; er bat givel Stabee wengenommen: Diefes Gind verbante Er aber blog bei Berratherel und Der Beigherzigfeit. Gelthem bat Er freie und muthvolle Danner angetroffen benen Er feine Achtung nicht bat verfagen tonnen. Er wirb bereit nad mehr antreffen; benn bie Ermer, welche feinen Marfc anibalt, wachft taglich an. Sie tft ebel gefinnt und von Einemi Gelfte beleht. Sie ift von Bereithern und von Elaberaigen geveinigt, wegen beren man but glaubes migen , bag bie Eroberung Frankreiche eine leichte Bache. fei. Bold wird fie angreifen, fatt fich ju vertheibigen, wafern nicht eine biffige Unterhandlung zwischen bem St. nige nebft feiner Armee, bie wir ichaben, und ben Ore Retreichern und den Ausgewanderfen, Die wir verachten. einen Unterfchieb macht. Es ift Beit, bag eine gerade and offenbergige Erflarung unferem Briffe entweber ein Ende mache, ober benfelben fefter mache, bamit mir une bre mabren Prinde tennen lernen. Bie wollen fle mine

thie boldmutter; wie befinden une auf unflerein Bobeite mir haben bie in unferem Lande begangenen Musichmel fumen un elden : und man muß fich abebliefnpragen; daß ein Reies genen Bepublifanet', Die froft auf thes Rreis Lie find , ein bintiger Rrieg ift , toulcher' fich mur mit ber ganglichen Bertigung ber Anterbeuftet ster fintes drudten endigen tanne" Diefer fdredfice Gebante unit das Dem eines gerechterrund menicklichen Bebilige rubitik Er muß bebenten, bag Er, weit entferer butte file manichte und inink solle den. IVE wed genous neuge the tramiges Schichel nar um fo viel melye befichtet? långar Er unfer Beind steller. Sie für inleh Siffe! off ber Soulg, boffen Zugenden ich bochfichte, und ber mit Meweife ber Achtung bat geben laffen, Die mite jun Bit gepelchen, blefe Boce, welche Denfclichtete und Het bum Baterlaube mich fdreiben beifen , mit. Aufmerfünd take su lafen gernben werde. Er wied bie Giffettiffen und ben inforreften Gtnf biefer Babrheitett einem allen Golbaten ju gut baiten, bet fich weit mebr mit ben militaleischen Overaristien beschäftligt, willebe bas Ethilf fal, biefes Ruieges antfibelden maffent

ADer Oberbefestehaber ber Detenrinis

Bahmend den Woffenstillsandes wurden verschieden tinterbandlungen gepflogen, doren Gegenstand ich bekannt geworden ist. Nur soviel wissen wir, daß eine Anweckstung dem Ariegogekangenen verabreder wurdt. Die Frankreicher weigerten sich schleckterdinge, die Ausgewanderten in das Artel mit einzuschteßen. All stagisch bestand der Derzog von Braunschieg datauf baid aber gab er mach — und so wurden danit die und gläcklichen Frankreichischen Ausgewanderten, jene Bott leute für welche man zu kampfen schlen, der Buth bestand Obuehofen gang Meriaffen, und die von ihnen gemacht

ten Sefangefiere mide einmit antaewichfett. An ichner melde amifeen, bem Bertone von Braunfdmeig, bem Bartis ben Lucdefint und dem Kranfreichifden Obelftlienzemnt Ebonbenst fatt fand, bat der Derjes ben Brennfcheig, went man Branfreichlichen Berichtem Chamben Geitneffett barf. Ro folgendermaßen gedwierte Mulere Bantoneit And "nicht: bagu gemacht, Feinde pie feine . Wie Matiniele "wiellicht ein Mittel finden, Die Sandi fir ber Mate "hehulegen? Bir find in Jacob Lambe; tinb es wirb Burch die von bem Rriege untertrettellichen Bianen Dit miffeit, bag mir bein Recht baben Prerbeert. "eine Ratinn au verhindenn, bag fie fich Gefebe gebb! and ibre eigene innere Regierungeform fuffiege. Auch Berlangeft wir biefen nicht. Une ift blog in bent Beldfalt bes Romes gelegen. Betfichern Sie une. "bag berfeibe in ber neuen Orbining ber Dinge eine Bielle, unter iegend einer Beitennung, erhalten foll? Bente wird Se. Dat ber Rinig von Preufen in feine "Staaten jurut febren, und 3hr Bunbergenoffe foers "ben, a & Der Obrifflientenant Chauveriat erwiet

i) Une confirence à cette occasion ent lleu entre le ibas de Brunfvic, le Marquis de Lucchesini, Ministre du Roi de Prusse, et le Licutenant Colonel Adjutant Gérégal Thouvenot, qui avoir été charge de reglér l'échange des prisenners. Dans cette cansaçance le Bas de Brunsvie s'exprima à peu près en ces termes: Nu nations ne sont pas faites pour être ensemes. Na pourroit on pas imaginer quelque usoyen d'accomodent les choses à l'amiable? Nous sommes dans vôtre paye jui est désois par les malheurs inévirables de la guerre Mous savons, que nous n'avons aucun droit d'empétent une nation de se donnér des suix et de tracer vois propre Gouvernement intérieur. Aussi me le voulous fitu Rois. Nous nous intéressons seulement au sort du Rois. Assurées allegué une place que sont que dans le nouvel ordre des shoses il dui tien allegué une place que sont que

derte: "Der Bille ber Frankrichsten Bapublik was be feinem anseren Einfinste weichen, und die Stoffe Prerireter der Bation, denen die Ehre sowohl, als Ber Anhm derfeiben, vorzäglich wären anvertraut wow. Ben, würden jederzeit datauf bestehen, die, durch sie Lafgemeine Botnung genehmigten, Detrete anfrecht Ju erhalten. Der Jurgog von Brunstweig verst. herte: er warde dem Generale Damourlez eine Schrift bierüber zwienden.

Der Wassenstillstand hatte sehr feche Tage, vom 22 bis jum 28 September, gedauert, und der Jerzog von Brannschweig hatte nunmehr seinen Iweit erreicht; und sein Gepkate, und hant Luger Geschütz sowohl, als sein Gepkate, und bant Luger bei La Laue nach Grand pre abführen lassen, woselbst es sicher war. Gobald der Herzog ersicht, daß alles in Sicherheit wäre; sphald seine Brodzenstillspan, die er seit sum Tagen erwartere, angesommen waren, suchte er den kinterhandlungen und dem Wassenstillstande (während welches man so vertrauk mit einender umgegangen war, daß sogar den Kronpring was Preußen in Dümonring Lager gespelft hatte) ein Ende zu machen. Er übersandte in dieser Absicht durch dem Hrn: von Manstein dem Generale Odmouriez das solgende Manises:

Als Ihre Majefidten, der Kalfer und der König von Prausen, mir das Kommando der Armen anverstrauten, welche die beiden verbundeten Souveraling nach Brauftreich haben marichieren lassen, und durch mich Ihre Gestinungen bekannt machen ließen, welche in den beiden Deklarationen vom 25 und 27 Inkus 1792 michalten find, da maren Ihre Mast, weit ontfernt,

fous quelque dénomination que se soit; et S. M. le Roi de Prusse retourners dans ses propres états, et deviendes vêtre allié, Ebenbascibs.

de Montichfeit ber Gerecklichen Auftriete voraus an fel ben, welche vor ber Gefangennehmung Shrer Duff. des Ruigs aud der Kiniginn von Frankreich und der Abnigliden Kamille vorber gingen, und mit benen bles feibe begleitet gewesen tit. Berbrechen biefer Art, won benen bie Gefchichte felbft ber am wenigften fulttviette fen Rationen beimabe tein Belipiel bat, maren inbefe fen noch nicht bas Biel, ju welchen eine freche Rotte ber es gelang bas Parifer: Bolt ju einem blinden Merte leuce ibres Billens ju machen, in ihrem fraffichen Chraeige ju gelangen ftrebte. Die Abfehung bes Sie nias von allen ben Gefchaften, welche ibm felbft burch jene Ronflitution vorbebalten waren, die man fo lange als ben Bunfc ber gangen Mation angepriefen bat. war bas lehte Berbrechen ber Mationalversamminne. Die Aber Kranfreich Die beiben fcrecklichen Blanen bes Arieges und ber Anarchie gebracht bat. Dur pois Ein Sariet blieb übeig, um biefe Blagen fortbaurend gu machen; und ber Schwinbelgeift, ber trantige Borbere bes Umfturges ber Staaten, bat auch Diejenigen mit fich fortgeriffen, die fich als die Abgeordneten ber Bas tion angeben, um bie Rechte und bas Bobl berfeiben auf feftere Grundlagen ju grunden. Das erfte Detret. welches fie in ihrer Berfamminng abgegeben baben, war die Abschaffung des Ronigthums in Frankreich. Durch ohne Grund gefchebene Beftimmung bat fic eine fleine Amabi von Mitgliebern, unter bonen fogue viele Anslander find, bas Recht angemaße, fich ber Meinung von wierzeben Generationen entgeften gu fen ben , welche mabrent ber vierzeben Sabrbunberte, in benen Aranfreich eine Monarchie war, gelebt baben. Diefer Schritt, über welchen bloß bie Reinbe grant reiche fich freuen folltet, wenn fie voraus fegen fonte ten, bag feine Wirtung banerhaft feme wurde, ift bem

feffen Sutschiffe gang entgegen, ben Ihre Maff. ber Raffer und ber König von Preußen genommen haben, und von welchem biese belden verbandeten Sonveration mit in der die belden verbandeten Sonveration mit in der die Bontelle Berteit, Olderheit, und die Rönigliche Warts wieder zu verschaffen, obet eine gereckte und auffalleibe Nache für benen zu nehmen, die es wagen sollten, noch langer Eingeisse zu thun.

"Mus bbigen Granden erffart ber Untergeichnete ber aamen Aranfreichifden Dation überhaupt, und jebent Mitentebe berfelben titsbesondere', daß libre Daji, ber Raifer und ber Ronig von Dreugen, Joar betti Grund. laber Ach in bie innete Regierung Rrantreichs nicht miffen an wollen, unabanderfich ergeben bleiben, abet iben fo felt barauf besteben , ju fotbern , baf Ge. Merdriftl. Maj. fowehl, als die gange Ronigliche Ramifte, bon benen, bie fich unterfieben fle gefangen gu balten, foglett in Breibeit gefest werden follen. Ibre Dail. befteben ferner barauf, baf bie Ronigliche Dirbe in Frankreich bone Mufichub, in ber Derfon Lubmigs bes XVI. und feiner Dachfolger, wieber bergeftellt werbe, und bag bafur geforgt werbe, biefe Burbe funftig vor Beleidigungen, wie bie find benen fie jest ausgefest ges weien ift, ficher ju ftellen. Wenn bie Rrantreichliche Matton ibr mabres Intereffe ificht gang aus ben Mugen verlohren bat, wenn fie in ihren Befchluffen frei ift. und weim fie wunfdr, bett Diagen bes Rrieges, burd melden fo viele Provingen affen Utbeln, Die mit bem Date fche ber Armeen beglettet fint, 'aliegefeht' werbeit, ein balbiges Ende ju machen; so wird fie keinen Augenblick aniteben. fich ju Gunften ber Fotberungen gu ertidren, von benen man nicht abgeben wird, bie ich im Dabmen Abret Daij, des Raifers und des Ronigs von Dreugelt an fie timte, und beren Bifchtbeibilligung biefem, vor

Purjem noch fo blithenden, Renigreiche unfehlbar neues, und noch ichrealicheres tingluck zuziehen mutbe. Der Entichluß, den die Frankreichische Nation zufalge dieser Erklarung ergreifen wird, muß antweder die traurigen Wirkungen eines Unglikebringunden Rejeges weiter ausschiften und fortbaurend-machen, indem durch Ablichaffung des Konigthums bas Mierel bie pormaligen Berriftlittffe zwischen Frankreich und den Europäischen Sous verains zu erhalten, und wieder berzustellen nicht mehr vorhanden ist; oder er wird den Beg zu Unterhandlungen weigen Heuftellung des Friedens, der Ordnung und ber Stuhe bahnen, welche Niejenigen, die sich den Stell Bewollmachtigte der Frankreichischen Nation geben; das geößte Interfe haben, so schnell als möglich biesem Königreiche wieder zu geben.

"Im Saupiquabrieb ju Sans am 28. September

1792.4

Karl Bilhelm Ferdinand, Derjog ju Braunfcweig- Luneburg.

The the state of t

Diefes Manifest übersandte der Sp. von Mane ftein bem Generale Damourte; mit folgenden Briefe:

"Mein Hetr.

"Ich habe ben Auftrag', Ihnen bas Original der beit, liegenden Erklärung zu überseiden, weiche Se. Durcht. der regierende Serzog von Braumschweig sich in dem Falle befindet, im Nahmen Ihrer Majl. des Kaisers und des Königs von Peeusen an die Krankreichische Nation ergesten zu lassen. Die Wickigkeit sowohl als die Authentweität dieser Schrift erfordern, mein General, das sie fid dieselbe so dato als möglich zur Kenntuis dersenigen Nartion, bringen, an welche sie gerichtet ist. Was für Wege und was für Personen Sie auch wählen mögen, um dieselbe dalb bekannt zu machen, so wird sie unsererseits

Menuter'& O.

durch den Oruck befannte gewacht werden, auch man wird der Frankreichischen Nation Nachricht geben, daß das Original dieser Erklärung Ihnen heute durch mich ist zugesandt worden.

De, welche ich gestern bem Abintanten sagte, ben Sie mir zugesandt haben, mich verhindern, Ihnen diese Explarung selbst zu überbringen, und in den Unterhandlungen fort zu fahren, mit denen wir und in den verfiesse wen Tagen beschäftigten: allein nichts soll mich hindern, die Andenken der freundschaftlichen Aufnahme zu behalten, die ich von Ihnen, mein General, exhkelt, so wie auch eine Gelegenheit zu suchen, Sie von der ausgezeiche meten Achtung zu überzeugen, mit welcher ich die Ehre habe zu seyn, u. s. w.

"Im Maupiquartier gu Dans am 28. September

"Manftein.a

Der General Dumouriez machte seiner Armee seine Schrift an den Konig von Preußen somofit, als bas ers haltene Manifest, mit folgender Aurede durch den Druck bekannt:

"Hillse Vorschläge ich den Preußen gethan habe, machdem ich von ihnen Botschaften, die sich auf den Krisden bezos gen, erhielt. Der Perzog von Braunschweig hat mir, statt der Antwort, ein unverschämtes Manifest übersandt, welches die ganze Nation ausbringen, und die Anzahl der Soldaten vermehren wird. Keinen längeren Wassenspelistand, meine Freunde, lässer und diese Tyrannen anzeisen, und machen wir, daß sie es bereuen mögen, bieber gekommen zu seyn, und ein freies Land betreren zu haben!

Dem Obriften von Manffein antwortete Dumpurjes:

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

"Es thut mir leib, tugendhafter Mankein, daft ich, statt aller Antwort auf Vorschläge, welche Menschlichkeit und Bernunft eine den geliche Grefarung erhalte, welche ein fretes Bolk nothwendig aufbringen muß. Von die sem Angenblicke an soll der Wassenstillskand wolschen den beiben Armeen aufdoren, und wir durfen jeht an nichts denken, ala uns zu schlagen, weil wir keine Grundlage wehr zu Unterhandlungen haben. Worgen früh werde ich alle meine Vorposten benachrichtigen lassen, daß det Bassenstillskand zu Ende ist: thun Ste dasselbe Ihreer bits. ...

Pes thur mir leib um Ihre Freundschaft. Ich bes klage gwet tapfete Nationen, die von den Launen einiger Lente abhangen: allein Sie werden die Frankreicher der von ihnen eroberten Freiheit würdig, und bereit finden, es Diejenigen bereinen zu machen, die da versuchen nicht ten, ihnen diejelbe zu entreißen. Ich werde die Schrift des Herzogs von Braunschweig der Nationalkonvention übersenden; ich werde dieselbe in meinem Lager vorlesen laffen: und überall wird sie mit demselben Unwillen aufz genommen werden. Das ist nicht ber Weg, wie man mit einer großen und freien Nation verhandeln muß; nicht so kann man einem souverainen Nolke Gesehe vor, schreiben.

"Bu Ste. Menahould, am 28. September 1792, im 4 Jahre der Freihelt, und im erften der " Republif."

\*Dimonriez.

Indeffen suchte man von Preufischer Bette die abgebrochenen Unterhandlungen, wieder angufnapfen, und ber Br. von Manftein schrieb gut diesem Zwecke am folegenden Tage bem Generale Dumouriebt:

Mein Berr. Der Brief, den ich von Ihnen durch ben Lieutenant Qualtini erhalten habe, war mir gang

unerwartet, Es Beint mir, Berr Beneral, als wenn Sie ben Sinn ber Erfftrung nicht batten faffen, und ben eigentlichen Beift, in welchem biefelbe gefdrieben ift. nicht batten bemerten mollen, find baß Ste bem Entidluffe, den bie Ration über ben Sauptgegenftanb berfelben faffen möchte, vergreffen. 3ch murbe es une enblich bebauren, wenn befimegen, weil wir uns nicht. gefprochen baben, man vorellige Schritte ton wolke, Die vielleicht ju vermeiben maren, wenn wir und noch Ein mal fprachen tounten. Diefer Gebante fomobl. als bie Meufdlichkeit, machen es mir gur Pflicht, Ibe: nen auf morgen gegen Mittag eine Unterredung bet ben Borpoffen unferer beiden Armeen vorzuschlagen. Unfere Urmee wird nicht zuerft ben, Baffenfillftanb. brechen. Ich erwarte Ihre Antwort: und was auch ber Erfola unferer Unterrebung fenn man, fo wird fiet mir doch auf, alle galle bas Bergnugen gemabren, 36. nen mundlich bie Berficherung ber Sochachtung ju wier berbolen, mit welcher ich bie Ebre babe au fenn, u. C m.

"Im Hauptquartier ju Sans, am 29. Septem

"Manfreth.

Damourles antwortete:

Waffenstillstand noch die Unterhandlung fortzusehen, wenn man das Manifest des Derzogs von Branns schweig zur Grundlage nimmt. Ich habe daffelbe ger fern durch einen außerordentlichen Eilboten der Natischalkonvention zugefandt. Ich selbst habe diese Schrift drucken lassen, dem Wunsche zusolge, den Sie mir bezeugten, und zusolge der Ankundigung, die Sie mir thaten, daß Sie selbst dieselbe wurden deuden lassen. Rellermanns Armee und meine kennen bereits diese

Sdrift; und ich tann jest nicht anbere thun, ale bie Befehle meines Souvergins abwatten, welcher bas, burch feine Stellvertreter in ber Rationalfonvention verfammelte. Rranfreichifde Bolt ift. Es ift mir for gar unnibglich , bas Bergnugen zu huben, Gie gu fpres den, fo lange biefe Schrift vorhandent ift. BBas ich forieb, mar eine Deinatschrift; mas ber Bergog von Brannfdweig gefdrieben bat, ift ein Danifeft. fes Manifeft bringt Drobung und Rrieg: folglich bat is ben Raben ber Unterhanblung abgeriffen. Es ift auf feine Beile in bem Sinne beffen, mas feit vier Tagen wifden uns ift gefprochen worden; es vernichtet alles ganglich; ja es widerfpricht fogas ber Unterredung, womit ber Dernog von Braunfchweig ben General Thouvenot beebrt bat, Urtheiles Gie alfo felbit mein Berr, unpartheifich; vergeffen Gie auf einen Augenbild, bag Sie ein Dreufe find; feien Sie nem Bas murben Gie von einer Matton benten, welche, ohne Aberwunden zu fenn, fich vor einem Das nifefte bucken, und unter ben Bebingungen ber Gelas verei unterhandeln wollte, nachbem fie fich fur topublis fanifch erklart bat? 3ch febe Linglack für Jebermann voraus, und ich feufge barfber. Meine Deinung über Ihren rechtschaffenen Ronig; aber Ihre icabenemutel Dige Darton, und aber Ste falbft, zeigen mir zu meis nem größten Difvergnugen, die bie Unterhanblung nicht burch Manifefte gefcheben fann. Schiverbe michte befto weniger lebenstanglich bas Bergmigen foaben, Die fennen geleent ju babin, und merbe Gie leben und bochichaken.

"Am 29. September 1792, im 4 3. det Fr. und im

"Dumoutled."

stized by Google

Der Addug ber Preußischen Armes murbe num mehr beschloffen; allein es hatte berselbe, wegen bes anhaltenden Regenwetters, wegen der schlechten Wege und wegen der Menge von Kranken, große Schwierige teiten; jedoch nicht zu groß für das Gente bes Der jogs von Braunschweig, ber mit bewundernswürdiger Klughelt alle dies Schwierigseiten überwand, und in Ungesichte des Feindes den Ruchung bewerkftelligte.

Am 29. September brach ber Bergog fein Lager bet la Lune ab, und marfchirte jurud. Ronvroy lief fen bie Dreufen am I Oftober rechter Sand liegen. Begen der vielen Rranten und Schlechten Wege Connte ber Marich nicht anders ale langfam gefcheben, und befonders mar bei Grand Dre, burch welchen Ort ber Ructweg sing, ber Moraft fo tief, bag bie gange Bagage dafelbft frecken blieb. Tobte Pferbe, gerbroi chene Bagen, ja fogar-Menschen, blieben bier Hegen; über und neben ihnen madeten die Soldaten einzeln im Morafte, und tamen erft in fpater Dacht auf bem Lagerplate an. Bon Grand Dre ging ber Marfd nach Bufangy, und von ba über Bajonville, Res monville, und an bem Geholze bei San be vert vorbei. Bei Dun fetten die Preufen über die Maas. . Mangel an Lebensmitteln; vorzäglich aber Mangel an Rourage für ble Bferde, verurfachte ber Armee große Beschwerlichkeit. Gine Menge Pferbe famen um, und Die übrigen maren alle mehr oder meniger frant. Die Ranonen versanten im Morafte, und die Munigion, die aus Mangel an Pferden nicht mitgeführt werden fonnte, murbe begraben, um fie dem Reinde unbraude bar ju machen. Satten die Frankreicher auf biefem Rudinge die Preugifche Armee beunruhigt, fo murde Diefelbe fich in einer bebenflichen Lage befunden baben, . Sie folgten awar ber Armee, griffen fie aber, man

weiß eroch nicht gehau aus welchem Seunde, gar nicht an. Die Defterreicher hatten fich schon bei la Lune von den Preußen getrennt, und waren, unter dem Gewergle Clairfait, bei Stenan über die Maas gegangen, um auf dem nachften Wege fich nach dem Liremburgischen zu ziehen. Im 5. Oktober wurde Clairfait von den Frankreichern angegriffen, er wies sie aber durch eine hestige Kanonade zurück.

Bon Dun bis Berbun ging bie Preufifche Zes

mee all ber Maas berauf.

Bei ber Rranfreichichen Armee tamen inbeffen brei, von ber Rationalkonvention abgesandte, Rommiffa, rien, Sillery, Prieur und Carra, and wurden mit lautem Gefdiet: "Doch lebe die Repue blit!, empfangen. Sierauf bieten fie eine Anrede an bie Salbaten, benen fie fagten: fie mußten jest fur ibren Seerd, für ihre Beiber und für ihre Rinder freiten; fie batten viergeben Sabrbunberte lang unter ber Eprannel gelebt; jest aber mare ber Beltpunkt ges fommen, ba bie Kranfreichische Mation allen Bolfern, die unter dem Drucke fenfaten, ein großes Beifpiel ges ben mufte; bie Frankreicher batten bas Ronigthum abgeschafft, und erflart, daß die Regierungeform repubilfanlich fenn Bilte; baf funftig Gleichbeit unter ale len Staatsburgern bie Grundlage ber Regierungsform fenn Toffte; und daß blos bas Gefet berrichen follte. Sie fagten ferner: ba bie Frankreicher bas Ronigthum abgeschaffe batten, fo batten fie zugleich allen Eprans nen einen emigen Sag gefcomoren. Sierauf zeigten fie ben Soldaten das Preußische Lager, welches nur eine Stunde weit entfernt mar, und fagten : "Gebet, tapfes "re Burger, febet dort die Tyrannen, die Euch unter, "drucken wollen: wir rechnen auf Euren Duth, und "auf Euren Sag gegen fiela - Diefe Rebe murde

mit allgemeinem Jauchen aufgenommen, und brachte große Birtungen auf die Soldaten bervor.

Sein diese Kommissarien der Konnention machten nachher eine sehr traurige, wahrscheinlich übertrieben, Beschreibung von dem Rückzüge der preußichen Armee. Sie schreben von Ste. Wenehould am 2. Oktobn: "Die Feinde ziehen sich mit starken Schiltren zurückt.... "Der Weg, wo sie durch ziehen, sit ganz'mit Leichaus men bedeckt. Ihr Lager, welches wir deslicht höben, "gleicht einem großen Kirchhofe. Es waren dariff nicht nach drei hundert, theils todte, theils halb beziehtte "Oferde. Die Ausreißer haben und gesagt, sehr Kome, pagnie häter wenigsteut sunfig Rranke, und pit sehle "ves der Armes seche Tage lang an Brod.

Den Seffen , welche fich mehrere Boden lang ju Clerment aufgehalten hatten, legten bafelbft biefe Rommiffarten großer Lob bei. Die fdrieben am 3. in einem Briefe ber am 4. Oftober in . Oftober . ber Abenbfigung ber Konvention vorgelefen murbe: "Da wir etfugren , bag bie , Seinte Clermont ges graume hatten, begaber wir uns in jene Stadt, um suns burch ben Angenschain ju überzeigen , in welchem "Buffande fie fich nach dem Abjuge ber Reinde befindt. "Die Beffen haben fich bafelbft: febr vernanftlg betragen, "und außer einigen Saufern in ber Dabe bet Stabt, molde fie abgeriffen haben, um thee geofe Bade bas "bin ju fegen, haben fie bas Gigenthum ber Cimmobner Dieraus arbeffe. bag bie "in Achtung gehalten. " a)

s) Les Hessais e's, sont épaduits sagement; et à lexception de quelques maisons aux environs de la ville, qu'ils ont démoltes pour l'établissement de leur grande qu'ils un résponté les propriétés des habitans.

री । हैरिक्क भीकार्क वर्त्य के एक के व्यक्ती दशकेक । इनकारण व

Behauptung des Verfaffers der hiff orifden Briefe in der Minerva (Dezember 1792), die Beffen hat ten in Clermant geraubt und geplandert, sine unges grandete Berfaumbung war.

Das Berfolgen herzugreinigten Armee überließ Das mouriez ben ihm uhffigenroneren Feldherren; er selbst ging nach Paris, indemper den Plan harte, noch vor dem Eineritte des Bimers in die Oesterreichischen Mies derlande einzufallen. Schon am 1. Ottaber schrieb er von Ste. Weriehout d einen Brief, welcher am 2. in der Konvention vertesen wurde, und worter Dusmouriez erklärte, es wäre sein Plan, sein Winterquar, tier zu Bruf fel zu nehmen. Auch hatte er dereits einen Theil seines Prerès nach der Oesterreichischen Grenze beotdert.

Die Generale Rellermann und Balence verfolgten die Preußen, doch mehr zum Scheine als in der That; der General Dillau folgte den Defferreis dern und Hessen. Auf dem Wege ersuhr er, daß die Gesten und des sich sogne ber Lundgraf über das Betras gen der Desterreicher uneinig unter sich geworden wären, und daß sich sogne ber Lundgraf über das Betras gen der Desterreicher beschwert hatte. Dies hielt er sur eine gute Gelegenbeit, den Hen Landgrafen von dem Bundbrisse mit Desterreich abzubringen, und zu sandsten Abern gegen Frantreich zu bewegen. Er sandte bahrn von Domballe einen gefangenen Hesse siehen Officer, Hen und Eindau, und zugleich sein wen Geneneral Abjutanten Gober er mit solgendem Belese an den Landgrafen :

grafen von Deffene Kaffel, Den Lieutenamt Linda u ju

fenben. Aus bem Zeugniffe, welches ich blefem Offte giere habe geben laffen, werden Gie erfeben konnen, bag bie jeberzeit große, jederzeit großmurbige Frankreichliche Nation, eine schone That zu schaben weiß,
und feibst an ihren Felnben Taffetkeit verchrt.

"36 ergreife blefe Gelegenheit, Er. Durchl, einige Bebanten vorzulegen, welche Bernunft und Denfchen liebe eingeben. Sie fonnen nicht in Abrede fenn, bag eine gange ausammen genommene Mation : bas Richt' bat, fich biefenige Reglerungsform ju geben, Die fie für rathfam balt, und baß bemaufolge fein Dripatmille fich bem Billen ber gangen Datton entgegen fegen fann. Die freie und auf ewig unabhangige Frankreichische Ras tion bat fic ihrer Rechte wieder bemachtigt, und für gut gefunden, ihre Regierungsform abauandern: bieß ift, mit wenigen Worten ber Inbegriff beffen, mas in Rtanfreich vorgeht, Ge. Durchl. von Seffen : Raffel baben ein Rorus Eruppen nach Aranfreich geführt; als Aurft opfern Sie Ihre Unterthauen fur eine Sache auf, Die Ste nichts angeht; als Rrieger muffen Ste Die 21 ge einsehen, in ber Ste Sich jeht befinden. Diefe Lage ift gefährlich fur Sie. Sie find umringt." 30 rathe Ihnen, morgen fruh ben Rudweg nach Ihrem Lande angutreten, und bas Frankreichifche Gebiet gu raumen. 3d will Ihnen bie Mittel perschaffen, ficher an ber Frankreichifchen Armee vorbei ju fommen, mel. de fic verichiebener Doften, burd melde fie gieben muli fen, bemachtige bat: Diefer Untrag ift. freimutbig, und ich verlange eine formliche, fathegorifche Untwort. Die Franfreichifche Republit entschuldigt einen Brethum?

fie weiß aben auch einen Cinbruch in ihr Gebiet, and die Dianderung beffelben, whee Erbarmen ju rachen,"
... Ilon."

"D. S. 3th fende Ihnen biefen Brief durch meinen Gengrale Abjutanten Gobert, der auf Ihre Antwort warten wird. Die Beichleunigung derfelben ift brins gend nortwendig, denn ich bin im Begeiffe zu mart schieren."

Der GeneralAbimant des Irn, gandgrafen antwork fete folgendermaßen 300

Mein herr. Se. Onicht, ber kandgraf erkennt volltommen die besondere Höffickeit, welche Sie Ihm duch die edle und großmachige Are beweifen, womit Sie den Lieutenaut von Lindau haben behandeln wollen! Se. Durcht hat mir aufgetrugen, mein herr, Ihnen Seine lebhafteste Dankjagung bafür abzustatten, als sur eine Handlung, die Ihrem Verdienste und Ihrer Wenschenliebe Ehre macht."

"Da Sr. Durchl, übrigens die bermaligen Verfälle in Frankreich aus einem ganz andern Gesichtspunkte bestrachtet, als derjenige ist, aus welchem ein irre gelesztetes Voll diesiben ansiehr; so hat mir ber Landgrafgeäußert, wie der Inhalt Ihres Schreibens von solester Art sey, daß Er sich in keine Antwort darauf einslaffen könne. Ich habe die Ehre mit vorzüglichster Hoche achtung zu seyn, u. s. w.

Diefer Briefmechfel ber Senerals Dillon mit bem Landgrafen von Deffen-Kaffel murbe ber Nationals tonvention überfandt, und am i. Oktober vorgelesen, Einige Mitglieder bezrugten ihre Unjuswiedenheit, laut bardber, Es entstund ein allgemeines Gefchrei bes

Militerginigent. "Bas," rief many "ein Senera "thut Friedensvorschläge! Das ift ein Werbrechen! eine Berratherei! - Detlin von Thonville ftand auf, und fegte: ", Det Boirf: Des Sonerale Dillon bemolfet Deutlich Die Bervatherei biefes Generale . unb ift ein wurdiges Gegenftud au feinem Berragen im Cagir bet Dont file Sambre, nach ben Begebenheiten bis gebnten August. Sich trage barauf an, bag ein Antle gebeftet gegen Dillon abgegeben werbi!" Die Berfitme lung war geneigt, gin foldes Defret gegen Dilloniation geben, als Chabpt bempertte, ber Brief an ben Landgrafen fet vielleicht eine biage Rriegelift, und men muffe bief varher anterfuchen. Rerfaln. bertheffig se den General Dillon, und fagtes "vielleicht babe dit Seneral ben Brief auf Befehl bes Genprals, Dumpurit fcreiben maffen." Coue bon wiebentigte Stu. Sill faint, und verlangte, bag bas Anflagehefret gegin Dillon fogleich follte abgegeben werben. Dad langie Dehatten murbe endlich beschioffen, baf ber vollziehende Staaterath Dillone Betragen anterfuchen, und bit Konvention barüber Bericht abflatten follte.

Es war dem Katafter des Generals Dumouries gemäß, niemals irgend einem Befehle seiner Obern is gehorchen, wenn derselbs nicht mir seinem eigenen Idece und Planen übereinstumute. Sich leibend au verheit den war ihm unmöglich; er mußes immes schiftschaft senn von ihm unmöglich; er mußes immes schiftschaft senn und sein angevordentlicher Stall sowohle als das unbedingte Nertrauen welches er in sich selbst feine aus den Nach irgend eines andern Wemden au befolgen, viel meniger sich nach den Befehlen seink Borgesesten zu richten. Dieser sein eigenstuniger, harts

nadiger und flother Rarafter, grigte fich bel jeber Sele genheit. Als bie vereinigte Armes in Franfreich eing rufte; ale diefelbe Longwpund Berbun meggenommen batte; als thre Borpoften bereits in ben Mabe ber Ctabt Mhetme fireiften : ba maren Anecht und Beftarung ju Daris allgemein: Damourles ethielt Briefe Aber Briefe; Befehle aber Befehle von bem Rriegeminifter Servant mit feinen Eruppen vorzuruden, und ben Deutfchen ben Beg nach Paris freitig gu machen. Roch am 171 September fcbrieb ibm ber Rriegeminifter, unter beffen Befehlen er ftand; "Wahrlich, ich hoffe, lieber Benge ral, Sie werden, jo gut als wir, von ber Dethreine. "Digfeit überzengt fem., baf Gie, ohne einen Augens blich tanger ju jogern, fich ben Minrne nabern maffen, "um febited Ehnlons, Beelme, web bie gefegnes "ten Ebenen bes Solffonnets und La Brie, ju "becten. Dlag immer bet Beind fich in ben barren. Jonn fle, fo rubig bef Ste, Deneboulb fteben feben, "mabrend, bie 11hignen bereite Die Borftabte von Rheime \_bedroben !

Auf alle diese Borftellungen, Bitten und Befehle, nahm Dumguntez gent keine Rudfindt. Er befolgte fein nem eigenem Plan, und that was er wollte; auch mar das Gluck ibm ganftig, und der Erfolg rechtferrigte fein nem Ungehorsam so sehr, daß ihm nicht einmal Bormanft gemacht werden konnten, und daß man sogar sete na Halestarisselt bewundern mußte.

Sobald die Preußen ihren Ruckzug angefreten bate ten, fchien es ihm ju langweilig benfelben zu folgen. Er aberließ, wie begeits gefagt wowen ift, die Berfote

gung ber Beithe seinen untergebien Generalen, und eitte nach Paris. Es war zwar ein ausbrückliches Go sein verhanden, welches den Generalen verbor, ohne Erlaubniß des Kriegsministers ihre Armee zu verlassen: allein Dumouriez setzte sich über dieses, wie über alle underen Gesehe weg. Am 9. Oftwber schieb er von Banziers an den Kriegsminister:

"3th weiß wohl, doß ein Defret vothanden if, meldes ben Generalen verbietet, ohne einen Befehl bes Mintfere ibre Armes zu verlaffen. Diefes Defret, mel thes bei Gelegenheit des Berrathers La Ravette aber gebent wurde; bat jum Zwecke, ftrafbare ober ebrfücht er Dlane von Seiten ber Generale ju verbindern. Lein'es lagt fich auf bie Lage, in ber ich mich befinde, gar nicht anwenden. Das mare vielmehr ein wirflicher Berbrecher, ber mich anflagen wollte. Sch murbe geigen meine Pflicht als General febien, wenn id bumm genng mare, mich an ben Buchftaben bes Defrets bale ten ju mollen, wennt ich geben Lage bamit verlaber, bas ich vor oder hinter den Rolonnen ber marfchierte, und wenn ich nicht vielmehr diese Beit bagu anmenden wollte, mit bem Staaterathe alles bas ju verabreben, was meinen militairifden Operationen einen guten Er folg verfchaffen tann. 36 boffe, bag auch bie feinfe Rritif gegen biefen notbigen Soritt nichts wirb. ein! gumenben baben, und bag bie Aufrichtigfeit meiner 30 finnungen sowohl, als mein offenes Betragen, bin Meib binianglich wiberlegen merben."

Am 11. Oktober kam Damouriez icon nach Par vie, und am 12 erichien er vor ber Ronvention, von welcher er mit ben lebhafteften Freudensbezeitgungen

aufgenommen wurde. Er fprach; "Ueberall fleggt bie Rreibeit. Geleitet von ber Philosophie wird fie fic balb auf alle Thronen feten, wenn fie porber ben Defpotise mus wird vertilgt, und die Boiler aufgellart baben. Die Ronftitution, an welcher fie jest arbeiten wollen, wird die Grundlage des Gludes und ber Bruderfcaft ber Boller merben. Der gegenwartige Reieg mirb ber lebte fennt die Eprannen femobl, als Die Drivilegirten. merben fich in ihren ftrafbaren Djauen betronen finben : fle allein merben bas Opfer biefes Rampfes ber willfiches liden Gewalt gegen bie Bernunft. Die Armee, mit Beren Anführung bas Butrauen ber Dation mich beebrte, bat fich um bas Baterland verbient gemacht. 20s ich am 28. Muguft zu berfelben fam, war fie bis auf fiebe gebntaufend Mann gufammen gefdmolgen, und burd Berrather , welche Strafe und Shande überall verfolge, in Bermirrung gebracht. Dennoch fürchtete fie fich mee ber var ber Angabl, noch vor ber Geusthelt, noch vor ben Drobungen, noch bor ber Granfamfelt, noch vot bem anfanglichen Glude ber achtig taufenb Defpotehe Die engen Daffe bes Argonner Balbes: war ren bas Thermoppla, wo biefe Sandvoll Rreibeitsfrie ger pierzeben Tage lang jener furchtbaren Urmee einen ftolgen Biberftand that. Gludlicher ale bie Spartaner find wir burch zwei, von bemfelben Beifte befebte, Are meen unterftubt worden, mit benen wir und in bem unübermindlichen Lager bei Ste. Menehauld vereinigt baben. Die Feinde geriethen in Bergweiffung, und wagten einen Angriff, melder ber friegerijden Laufe Dabn meines Bebulfen und Breundes Rellermann einen neuen Sieg bingugefugt bat. In jenem Laget bei Ste.

Menehound haben bie Freiheitefolbeten Sewelle usch an: berer friegerifchen Tugenben gegeben, abus melde fot gar ber Duth ichablich fenn murbe: fle zeigten namich: Butrauen in ihre Anfihrer, Gehorfam, Gebulb und Standhaftigfeit. Beirer Thell ber Frankreichifchen Republit ift burre und bat weber Solg noch Baffer. Deutschen werben baran benfen; ihr unreines Bint mirb vielleicht bas bamit getraufre unfruchtbare Erbreich :frudtbar machen. Das: Better, mar febr reguldt und fibr falt. Unfere Solbaten maren feblecht gefletet: shire Strob, woranf fie fich battem ligen tonnen; obw Detlen , und bieweilen gwef Lage offne Brob': will bit Stellung bee Jeffides uffere Bufubeen gwang, melle Ummege ju nehmen, burd Rebeuftragen, ble ju jon Sabregeit fcblecht, bamale aber burch anbaltenden Re gen gang grundlos maren. Denn ich muß ben Obers sanffehern, über Lehensmittel und Kourage Die Gerechtige Beit miderfahren laffen endaß fie "ungeachtet aller Sins Derniffe melden follechte Diege und Regenwetter verur fachten, ungeachtet milaer ofe veranbenten Stellunguf, die entweber richt durangeschen, werden fonnten / ober wie ich verhehlten mußre y alles gerhan ballen ; mas aus möglich war, um Abberfluß fü retfchaffen. 36 mehr mir ein Bergnügeir burdite, bffeierich gu erflaren, MB man ble gute Sefundheit ber Golbaten ihrer Botforge in Diefe habe ich nie unwillig gefühlen, verdanten bat. Shrem Singen und ihrer Frohlichkelt nach ju foliegen, batte man biefes fürchterliche Lager für eines jener gaft lager halten follen, in benen bie lleppigfeit ber Ronige parmais Regimenter von Drattpuppen, jur Beluftigung ihrer Belfchlaferinnen und ihrer Rinder, versammelte. Die

Die Soffnung gu flegen hielt bie Bruifvitetriefer auf. recht; ibre Befowerben und ihre Enthaltfamfeit find vergolten worbent ber Beind ift unter Dunger, Glend und Rrantbeit, erlegen. Jene flechterliche Armee ift auf bie Balfte zusammen geschmolzen. Leidiname und tobte Pferde bezeichnen bes Reinbes Beg. Rellermann vert folgt ibn mit 40,000 Mann, mabrent ich, mit emer gleis den Angabl, ber Abtheilung bee Borbens , und ben und ghidliden, aditungemurbigen Belgiern und gittilden ja Pulfe eile. Bur auf vier Lage bin'ich bieber getommen. um mit bem vollziehenden Staatsrathe biefen Binter feldjug vollends ju verabreben. 36 bebiene mich biefer-Gelegenheit, um Shnen meine Chrfurcht ju bezeugen. 36 will toinen neuen Gib vot Ihlen ablegen; abes ub will mich wurbig geigen, Rinder ber Freiheit angiftho ren, und die Gefehe aufrecht gunethalten, welcheibas fouveraine Bell'fic burch 3hien Mund , felbft geben . C. G. 4044 6 C. wirb. w. and and

Diefe Rebe wurde mit anhaltenbem Beffallfiatigen aufgenommen.

Se, La fource foling barauf vor: Der Prefibent solle ben Gareral fragen, was er von bem Briefwechfel bes Genevals Dillon mit bem Canbgrafen von Seffen Raffel halte. Dumouriez antwortete: er halte Dillons Brief für eine unbedeutende Prahleret, die man dem Generale Dillon um so weniger übel nehmen konne, ba er zwei Tage nachber dieselben Seffen angegruffen und muthig versolat habe.

Seneral Dillon fandte an bemfelben Tage ben folgens ben Brief an ben Rriegeminifter :

Reunter Eb.

3m Lager ju Regret bei Berbun am b's Oftefen

Burger , Miniften : 3n meinem gefrigen , Briefe babe ich Ihnen Dachricht gegeben, baß ber Reind eine Bewegung gemocht babe, bag er in ber Dacht vom Lo guf ben LI fein Lager abgebrochen habe, und über Die Mags gegangen fel. 3ch babe Abuen gemelber, daß ich mich in Mario feben milete, um mich ber Anbeben von Regres und Glorieur ju bemach. tigen. In ber That babe ich and geftern frib eine Bate terie von feche Swolfpfunbern und vier Achtpfanbern auf ber Anbohe von St. Bartbelem v. ungefabr 250 Rinfter von ber Bitabelle von Berbur, errichtet, obne daß mir ber Feind ein Dinbernif in ben Beg ger leat batte. Sobald meine Batterle jum Schießen fertia mar, habe ich burch einen meiner Abinvanten und als nen Trompeter Die beiliegende Aufforderung bem Conmenbanten ber Stadt überfandt, ibm aber augleich befohlen : feine Botidaft nicht au übergeben . falls ber Rommendant ein Defterreichifder Offigter febe follte. a) Balb nuchber betlanate bes Dreugliche General Rall. senth eine Unterrebung mit mir in dem Dorfe Blo: eienp. 3ch begab mich babin, begleitet won bem Ber nerale Galbaud. 36 glaube bemerkt gu haben, bag ber Beneral, Ralfrenth aufe lebhaftefte; ben Frieben

a) Barum' bas? Barum follte' die Botschaft nur einem Proufischen und nicht einem Oesterreichischen Offiziere, übergeben werden? Warum machten bie Frankreicher bei diesem Kuchunge einen so großen Unterschied zwischen Wahrschied zwischen Beit auftlaren; Deserreichern üben Preußen? Diese Geheimniß wird wahrscheinich die Zeit auftlaren; denn diese klart alles auf. Sis dahin aber bleibt der ganze Kachung noch für, die Uneingeweihren ein unausschießen Ruthfel.

wänscht, und daß er dutch ganzliche Rammung des Frankrichischen Gehiets von der Preußlichen Armee denselben zu erlangen wünscht. Segen Abend erhield ich von dem Generale Courdiere die Antwort auf meine Aufforderung. Ich habe dieselbe sogleich dem Generale Kellermann sowohl, als den Kommisse sien der Mationalkonvention zugesandt; und dem zusoller wird eine Kompagnie Grenadiere von Kellermanns Armee, und eine von meiner Armee, beute mit den Herren Galbaud und Valence Bestüh von dem Thore Gerenal Kellermann wird Ihnen von den Einerichtungen, die er in Rücksicht auf diese Stadt machen wird, Nachricht geben w

"Abschrift ber Aufsorderung, welche ber Senerat, Lieutenant Arthur Dillon an den Kommendanten der Preußischen Truppen zu Berdun hat ergeben lassen.a "Im Lager zu Regres am it Ottober 1792, im rten Jahre ber Republik."

Der Beiteral Dillon, welcher eine Armkreichle steme Armee kommanbiet, die unter Berdun gelagert ift, schläst bem Hen. Kommenvannen Se. Königl. Preusitischen Majestat zu Verdun in der Zitadelle vor, ihm diesen Platz zu übergeben, und benselven entweder so gleich, oder in einer bestimmten Zeit hente noch zu täumen. Unter dieser Bedingung verspricht der Senes ral, den Ruckmarsch der Preusischen Truppen uicht zu beimpischisen, und sogar die Wegbringung der Kranken, bie im Stande sind weggebracht zu werden, zu beschüssen zein Wenn der Hen kommendant diesen Vorschlag ans nimmt, bessen der Kranken eine marderischen Bessel es ist, unndissiges Diutvergießen zu verhäten, so wird er dadurch einer mörderischen Bes

fagerung aneweithen, ble bester noch aufangen fille Ich fende ben Obrifflieutenant Schenes, meinen Muntanten, welcher biefen Brief übergeben, und mit bie Antwort übarbringen wird,

"Antwort des Grn. von Courbiere, Gu neral. Lieutenants in Preugischen Dies ften, an grn. Arthur Dillen, Generale Lieutenaut und Kommendant der Armet der Arbennen...

"Berdun am 11 Oftober 1792.

Ich babe Befehl vom Könige, Ihnen, in Aumert auf die Aufforderung, die Gle an mich haben ergeben laffen, zu antworten, daß morgen, am 12 des laufenden Konats, am Bormittage das Thor Secours ber willigt werden, und von den Königlichen Truppen nid den Frankreichischen Truppen igemeinschaftlich belett werden soll. Der Zeitpunkt der gänzlichen Ranmung von Berdun, kann am 14 statt finden, und die Kranken, koelche transportiet werden können, sollen auf Bagen vom Lande, die man bezahlen wird, nachfolgen. Auf diese Weise bin ich bevollmächeig, über die Punkte der Kapitulation überein zu kommen, Uedrigens habe ich mit den Gesinnungen der ausgezeichneusen, Dochkattung die Ehre zu sen, u.s.

"von Courbiere,

General Leutenant im Preußtschen Diepfte. Um 12 Oktober wurde die folgende, Kapitulation geschlossen:

Da Se, Majeff. der König von preußen beidischen fen hat, die Stadt Berdan zu räumen, so ist au die sem Zwecke die folgende Ueberenkunft zwischen den Herren von Courbiere, General Lieurenant in Preußischen Diensten, Cyrus Nalence, Generalicu

kinant ber Armieen ber Frankreichifchen Republit und Gran; Ehomas Galbaub, Marechal de Camp, welche gu biefem Zwecke von ihren Kommittenten him länglich bewollmächtigt find, gefchloffen worden:

den die Prenfischen Truppen die Stadt Berdin vor Den die Prenfischen Truppen die Stadt Berdin vor Mittag gaumen, um fich mit bem, diesem Korps duger Schigen, Gemehre, Gepäcke und Geschüße, auf denjer nigen Beg ju begeben, der fie am besten zur Preufft. ichen Armze in der Gegend biefer Stadt führen wieb.

2. Das sammtliche grobe Geschut, welches in ber Stadt Berdun bei ihrer Uebergabe gefunden worden, wie alles, was fich in den Magazinen gefunden bat, will bem bleju ernainten Generale ber Prankreichischen

Armee getreulich überliefert werben. a

3. "Die fammtlichen Rranten, welche im Stanbe And nach ben Sofpitalern ber Armee gebracht gu toers ben; follen, fo wie Se. Daj. es aut finbet, wegges bracht werben. Diefenigen, bie nicht weggebracht werden tonnen, follen, bie an ihrer ganglichen Gener fung, in ben Sofpitalern, fo wie fie jest finb, bleiben, und auf Roften Gr. Breufifden Daj, verpflegt wets Den. Dachben foll es thnen frei fteben, fich auf bem Turgeften Bege jur preußifchen Armee ju begeben, ohne Daß fie auf irgend einen Sall tonnen gu Rriegegefanger men gemacht werben, ebe fie wieber ju ibrer Armee Und bamit bie Wiebergenefenen gang getommen finb. Acher wieber ju ihren Truppen gelangen tonnen, fo maden fich bie Granfeeichifden Generale verbinblich, bielen Wiebergenefenen Daffe in befter form geben. ..

4. \* Mile, Gr. Preußischen Daj, Bugeborigen, Efefeten follen frei meggebracht werben barfen. \*

. 5. "Sogleich nach Benehnilgung und Unterzeiche

nnng hieles Bertrages, werben die Frankreichischen Eruppen das Secours Thor der Sitadelle mit, einer, nicht Aber hundert Mann farken, Kompagnie Gendars merie besehen.

- 6. "Am 14 Oktober vor Mittag werden die Breußisschen Truppen Berdun geraumt baben; und um allen Unordnungen, die in unvorhergesehenen Källen fich erseignen möchten, zwor zu tommen, werden die Frankreichichen Burger Generale ihre Truppen nicht eher in Ber un einrucken laffen, als nachbem der Nachtrab ber Preußischen Truppen durch bas Chaustee, Thor wird ausgezogen seyn.
- 7. Collte durch ein Migwerftandnif, ober durch irgend einen Zufall, gegen alle Erwartung, sich irgend eine Uebertrettung der obigen Kapitulation zutragen; so soll dies trinen Sinsus auf den gegenwartigen Vertrag haben, und es soll derselbe darum nichts besto weniger getreulich vollzogen werden: und sollte sich, gegen alle Erwartung, irgend ein Vorsall ereignen, so sollen die Schuldigen gestraft werden.
- 8. "Um biefem Bertrage alle nothige Kraft zu ges ben, foll berfelbe boppelt ausgefertigt, von ben obers wähnten Burger Rommiffaren unterzeichnet, und mit bem Preußischen Bappen sowohl, als mit bem Bappen ber Frankreichischen Nation, gestegelt werben.
- Morgen am isten, um zehen Uhr, flehet es dem Generale Kellermann frei, für fich, ober für ingend einen andern Offizier seiner Armee, sein Hauptquartier in der Zitadelle von Berdin zu nehmen. Das aus der Zitadelle in die Stadt sührende Thor soll nite einer Komspagnie Preußischer und einer Kompagnie Frankreicht scher Truppen beseht werden. Er dauf nicht mehr, als

noch zwei andere Kampagnien sund filmf und zwanzig. Reuters einerleten lassen.

... Berbun am 12. Oftober 1792.

u derreichter ben bei fie bande Balance. "
1. du saide de general de Balance. "

In biefer Kapitulation geschab bet Beffen, ber Des Kerreicher, ber Ausgewanderten, nud fogar ber Eine wohner von Berbun, teine Ermähnung; diese wurden in die Kapitulation nicht mit eingeschsoffen, a)

2 Um "14ten Oftober raumten Die Breufen Die Stabt Berbutt, und liegen beträchtliche Magazine in berfelben mend. Am 19 und rochteb bie Armet bei Chatillan feben ... um Ad wiederimter ibre Rompagnien an fami Die Kanoren wurden nicht obne große. Dude fortgebracht, und bor bem Berfinten im Morafte gevete ret. Die Frankreichliche Armee / welche ben Preugen auf dem guge nachfolgte, und bie won ihnen verlaffer nen Lager fogleich befiete, berbielt fich gam rubig: allein die Bauern aus ber benachberten Gegend bewaffe neten fich mit ben in Menge weggeworfenen Gewehren und ber weggewarfenen Munizion. Gie geiffen ben Nachtrah der Preußifden Armee an, ericoffen Einen Infaren; mathten einige Golbaten ju Gefangenen, und plitibertenofe fein ausc: Diefe Wefangenen wurden jer both burd Frankreichifche Bufaren befreit, und mit einem Erompeter nach ber Preußifchen Armee guruck gefdiete. Pferbe fielen in Menge, und Die Anjahl ber Kranten nebm itviff taelie zu.

Les généraux, chargés de la négociation, n'onr voulu entendre à aucun article, rélatif aux habitants, aux Autrichiens, et aux Hessois,

<sup>1 126 127 1</sup> Lattre les commissions de la Convention, lug à la sempe du 16 December.

Schon am 17. Oktober hatte der Armee bet kang my. Schon am 17. Oktober hatte der Hengg von Beginnersichweig einen Abjutanten mit einem Trompeter an den Geweral Kellermann gesandt, um eine Unterredung zu verlangen. Kellermann antwortete: er könne sich in keine Unterhandlung einlassen, so lange sich die Preußische Armee auf dem Frankreichischen Gehiere besinde; auch masse die tebergade von Longwy det jeder Unters handlung ein vorläusiger Artikel seyn. Der Derzog von Braunschweig erbot sich, dem Generale skellersmann am 26. Oktober die Festung Longwy zu aberges ben; allem Rellemann bestand darauf, daß Longwy, schon am 22sten geräumt werden müßte. Dies wurde birwisigt zu und in Rucksicht auf die Festung Longwy die folgende Kapitulation geschlossen:

Da Se. Maj. der König von Prenfen beschloffen hat, die Stadt und Festung kongwy zu raumen, so ift die gegenwärtige Mebhreinfunft zwischen und Unterzeich neten, dem Burger Chrus Bolence, Generallteuter nant der Armeen der Mepublik, und dem Grafen von Raltreuth, Generallteutenank Sr. Maj. des Königs von Pueusen, die beide mit der nöthigen Vollmacht

merfeben find, gefchloffen morden:

11." Am 22; des laufenden Monats wied das Franks reichliche Thor der Stadt und Festung Longwy den Frankreichlichen Truppen: Abergeben, und die Stadt ins norhalb. 24 Stunden nachher gang gerhumt.

ime, follen in dem Buftande, in welchem fie fich bei der Einnahme der Feftung befanden, dem, vom Senerale Resermann ju ihrer Uedernahme ernannten, Offigiere Abergeben werden.

"bortide. "In Unfehung der Kranken wird wie bei der Ue-

bergabe von Berbun verfahren.

g. "Der Sieneral Kallreuth wird einen Offizier abfenden, um den Abzug der Truppen zu melben, fobath' dieselben ganz durch das Burgunder. Thor gezogen sem werden, um jedem Unbeil vorzudeugen.

eignen, fo foll-derfelbe boch feine Abanderung in bem eigeneibten Ropitulationspunkten veranlaffen. Die Sonibigen follen bestraft, und der Bertrag vollzogen werben.

d. uUm biefen Bertrag befto authentischer ju mar chen, fo foll berfelbe mit bem Siegel bes Frantireichischen Boltes und bem Siegel Sr. Daj. bes Rings von Prengen, besiegete werben.

2m 17. Oftober 1792.

Beneral ber Armee ber Republif.
Der Graf von Ralfreuth, Generals lientinant ber Armeen bes Conigs von Preußen.

Die Frankreicher thaten fich nicht wenig darauf zu gut, daß in biefer Rapitulation sowohl, als in der Rapitulation von Berdun, ihre Generale als Generale der Frankreichischen Mepublik anerkannt worden waren; daß im 6. Artikel der vorstehenden Rapitulation ein Siegek des Frankreichischen Boltes anerkannt wurde; und daß in demielben Artikel sogar des Frankreichischen Bolkes noch vor Sr. Maj, bem Rönige von Prenken Erwähnung geschah. a)

a) Die Rommissarien der Rondention schrieben an die Rondention: La convention nationale verra, que la capitulation est faite entre les Généraux de la République, Françoise et ceux du Roi de Prusse.

Les généraux de la République n'ont accordé aux ennemis que ce que les loix de la guerre et de la politique préscrivent strictement; ou plutôt il est flatteur pour eux d'avoir été les premiers à signer comme Cé-

Min 29. Oftober 1792, verließ bie Prenfifche Me. mee bas Frankreichische Gebiet, und abergab die See

ftung Longmy ben Republifanern.

Ueber diesen ganzlichen Rückzug der Preußlichen Armer ans Frankreich hat man verschiedene Betrachtungen gemacht, die aber größtentheils nur dazu dies nen, zu beweisen, daß itgend eine geheime, bisher noch nicht bekannte. Ursache denseiben bewirft haben muß. Die Uebergabe eines Orts wie Verdun, den man nicht zu vertheidigen verwochte, sabald er ernsthaft angegriffen wurde, war der Ligheit gemäß, und hat nichts unbegreisitiges; aber die Rückgabe einer so wichtigen Gränzseisitiges; aber die Rückgabe einer so wichtigen Gränzseisitiges, wie Langwy, welche dazu dienen konnete, das Luxemburgliche zu decken, und welche sehr gut hätte vertheidigt werden können, bleibt bis jest noch ein Rächfel. Sogar die Kommissacien der Nationalkons wention, die vermuthlich in das Geheinmiß nicht einges weißet waren, fanden diese Uebergabe undegereistich. a)

néraux de la République Françoise. Lettre de Commissaires lue à la séance du 16. Octobre,

e) Earra, einer dieser Rommissarien, schreibt: La reddition der Verdun, après la levée du camp de la Lune, n'avoit rien de surprenant. On comprenoit facilem ent, qu'une armée couverte de toutes les maledictions de la nature, ne pouvoit se conserver au milieu de la France dans un poste sussi faible que Verdun, où tôt ou tard elle autoit fini par pèrit toute entière de maladie ou de misère; ou être faite prisonnière: par nos armées réunies et accumulées autour d'elle. Mais ce qu'on n'a pas conçu vraisemblablement avec âutant de facilité, c'est la reddition de Longwy, forteresse de l'extrème frontière, et en très-bon état, où l'ennemi, avec quatre ou cinq mille hommes de garnison, et à portée de Luxembourg, pouvoit arrêter deux mois au moins l'armée de Kellermann, et renforcer continuellement la place d'hommes et d'aprovisionnements. Rapport de Carra imprimé par ordre de la Convenetion.

Diefe Kommiffarien, bie fich bamais bet der Armee defanden, behaupteten, der König von Preußen wäre bewogen worden Longwy zu übergeben, weil er gerade damals gang mierwartete Nachrichten aus Pohlen ers halten hatte; a) allein blefes war wahrschelnlich bloß eine ungegrundete Muthmaßung der Kommistarien.

Wir wollen nunmehr von ben friegerichen Thaten ber ausgewanderten Frankreicher einige Machricht ge-

ben. b)

Die Armes der Frankreichischen Mingen bestand beistage aus lauter Ebelleuten, wosu noch einige Frankreichische Ravallerieregimenter, die Aberzegangen warren, und einige in Deutschland errichtete Korps karmen. Die Stärke der ganzen Armes hat man nie erssabren können; es blieb dieses ein Geheimnis ihres Generalstabes, welches felbst den Prippen nicht mit getheilt wurder sicher aber kann man behaupten, daß diese Armes wengstens ze,000 Mann stark gewesen sei.

Die Teuppenimaten in brei Hauptforps verthellt. In der Spife ber größten und ansehnlichsten dieser Rorps, welches am Rheine und an der Mosel, bet Trier, Roblent, und in der umliegenden Gegend lag, befanden sich die beiden Bruder Ludwigs des XVI. Das zweite Hauptforps lag in den Niederlanden, und wurde von den beiden Seneralen, dem Grafen von Egmond und dem Martis de la Queille, ange, sührt: das dritte Korps befand sich in Breisgan, und bestand aus der sogenannten Mirabeauschen Legion.

a) Ce qui est important que vous sachiez, c'est que la reddition si prompte de Longwy a été due aux nouvelles allatmantes de la Pologne, Ebenhafelbst.

c) Man febe das Journal der Emigranten in dem Mas gagin ber neneften Briegsbegebenbeiten. 1 96. 6. 106.

Bei bem Einguge ber vereinigten Armee in Rrante reich murben, allen Frankreichen Musgemanberten in brei Theile gethefft und breien Armeen jugegeben. Die beiben Bruber bes Ronigs bileben mit einem Reras bont 15 bis 16,000 Dann bet ber Preußischen Armet. und unter ibnen führten bie beiben Darfchalle bas Kranfreich , Broglie und Caftries, bas Romman Der Koniglich Preufische Generallieutenant ber Reiteret, Sr. von Ochanfeld, erhielt von bem Abnige ben Auftrag, von Preußifcher Seite bie Dberauffict über daffelbe ju führen. Er fam am 16. 90 line au Bingen an, woselbft die Pringen ihr Saunte quartter batten.

Ein zweites Rorps Ausgewanderter, von dem Prinzen von Conde angeführt, und nicht fo Rock als das erfte, ftieß ju ber-Defterreichlichen Armee in Ein brittes Rorps, unter Anführung bes Beriogs von Bourbon, vereinigte fich in ben Dies berlanden mit ber Armee bes Bergogs von Sachfen-Tefden.

Die Frankreichischen Prinzen verließen mit ihrem Rorps Bingen am 2. August, und marschlerten über Rirchberg, Sungerobe, Berick, Saleberg, Erter, Grevemadern, Bredemus und Raber madern, vor Thionville. Diefer Rorps machte ben linten Ridgel ber Preufifchen Armee aus, welche aber Lugemburg gegen Congmy porructe. wurde vergeblich aufgeforbert und berennt. gewanderten hatten feine Ranonen, fein Belagerunge. gefchuth: fle mußten alfo, da man thnen bie Reftung nicht freiwillig abergab, Die Belagerung anfgeben, Dan berlangte von bent Rommenbanten ju Lurems burg, bem Baron von Schrober, bas fdmere Ses fous: er folig es aber ab. Sierauf perließen die

Prinzen mie ihrem Korps Thiowille und marschierten aber Ometz und Spinsourt nach Berdun, wosser din 3. Geptember ankamen. Bei Dan gingen sie über die Mas nach Busamen. Bei Dan gingen sie über die Mas nach Busamen, kannen hier mit der vord einigten Armee in gleiche Hohe, und niechten die äußers siegen sie del Vouziers Aber von dereiden und. Am 183 gingen sie bei Vouziers aber den Aisne Fluße. Um ber Suip pe kamen sie am 20. September nach Soms me Tourde, und blieben, während des Wassenstille standes, die zum 29. daseihst stehen. Sie sollten hier den Rucken den graften Armee sichern, mit die beiden Wege nach Chalians und Rheims bevondachten.

Am 30, traten bis Ausgewantberten ibrent Racke marich an. Sie verlieften ihr Bateriann um baffeiba niemale wieder ju betreten. Am I. Oftober famen fie nach Bougiers, und blieben bafelbft bis gum britten. Am pierren giengen fle über bie Misne, sogen fiche linfer Sand ber Defterreicher unter bem Generale Clairfait, über le Chene le papuleng nach Sep. befesten bie beiden engen Daffe, les grandes Ara mottes und die Dobe bei dem Dorfe Stonne. bem Dorfe les grandes Armolfes murben Die Musgemanderten von ben bemaffneten Bauern vertries ben. Bei bein Dorfe Stonne griffen bie Burgerfole Ste wurden aber in bie Blucht Daten abermals an. gejagt, und twet Dorfer von ben Musgemanberten in Bon bier ging ber Darich, über Brand geftedt. Stenan, Marville, Longuton, Cerp und Longe my, nach Arton in ben Defterreichiichen Dieberlane den, und von ba ins Luttldide.

Am Ende bes Monats November machte ber Generallieutenant bon Schonfeld ber Dringenarmee im Rahmen des Konige befannt, daß fich ber Konig von diefer Zeir an ichlechterbings auf feine weitere Unter-

ftugneng einlaffen wolle. Bur blieb ben unglacklichen Ausgewanderten nichts übelg, als aus einander zu ges hen, ohne zu wiffen, was fie thun und wovon fic les ben follten.

Bon dieset Zeit an wurden die unglicklichen Frankerichlichen Ausgewanderten überall vertrieben, an keit nem Orte geduldet, nicht einmal so lange, daß sie von den Beschwerfichkeiten einer Reise haten ansrußen können. Man floh sie; verabscheute sie; verweigerte thnen sogar die Sastreundschaft und versagte ihnen die dringenosten Bedürfnisse des Lebens. Schon art 23 Oktober ließ die Regierung in den Oesterreichsichen Miederlanden in Rücksicht, auf die Frankeichischen Aussewanderten die Fligende Vervednung ergeben: a)

"Da Se. Maj, ben Beschwerlichkeiten vorbengen wollen, welche für das gemeine Weien aus dem großen Buffuste der Frankreichlichen Ansgewanderten von abien Ständen in bleses Land entstehen könnten; so hat sie, auf Berathen der Durchlauchtigsten General. Gouverndre, für gut besunden, fest zu fesen und zu verschen, wie sie hiemit sest beger und verordnet, solz gendes?

1. "Die, unter der Armee ber Frankreichifchen Prinzen dienenden, oder ihr jugehdrigen Ausgemander, ten, follen fich fonft nitgendwo aufhalten, oder bleiben burfen, als in den Oertern die ju ben Kantonirungen biefer Armee angewiefen find. Alle biejenigen, die fich in irgend einer andern Stadt biefes Landes einfinden, follen von den Polizeibedienten angehalten werden, mit Beihulfe des Militairs, wenn es nothig ift, um fie juruck zu trelben; auch follen fie als Storet ber offentlichen Rube gestraft werben,

s) Gazette de Leyde. 1792, No. 18.

g. Die übrigen Frankreichtichen Ausgewänderten, weiches Standes ober Rauges fie auch fenne mögen, geistiche oder weitliche, die bein Hans oder frine Wohnung gemiethet haben, follen in Zeit von acht Lagen von der Wefannemachung diefer Bersednung an zu rechnen, das Land uhmen, bei Strafe wie Landfrei, cher behandelt zu werden.

3. Alle blejenigen, unter ben Antherdinerten, die, dem porhergehenden Artifel zusolge, im Lande bleiben durfen, massen, innerhald der nämlichen Zeise frist von acht Tagen, dem Instiz, oder Polizeideamen ihres Wohnstes eine genaue und richtige Anzige ihrer Tauf, und Zunahmen sowohl, als derzenigen Bersonen übergeben, die ihre Kamilie und ihr Dienstessinde ausmachen, nebst einer genauen Anzeige ihrer Wohnung und ihres leiten Wohnplates, den sie im Frankreich hatten, so wie auch ihres Standes, der sie im Frankreich souten, oder es sich beranknehmen weiße Kofarden, oder weiße Federbasche, ib tragen, sollen gleichsalls, det den nämlichen Strafe, das Lund räumen mitsten is

4. Die Justig, und Polizeibeamten follen der Inzeigen, die fie anfolge bes verhergehenden Artikels wetden erhalten haben, den Fiskalrathen ihrer jederseite gen Prodinzen einhandigen, welche aledann dieselben der Regierung übersenden werden:

Aehnliche ftrenge Werordnungen gegen bie Frankreichsichen Ausgewanderten ergingen in den meiften am berm Europäischen Ländern. In Deutschland wurden sie ger nicht gehnlder. Und was des Maas des Unglucks dieser bedauernemdrägen Füchtlinge voll maches, war, des ihnen die Mationalbunvention den Adclideg in ihr Vaterland bei Todesstrafe versperrte, und aller ihren, in Crantreich Legenden, Kulter sich bemächtiger.

Ruerft wurbt, auf Cambone Boxichlaa, beidlofe Jen : daß affe biegenigene melde Belber . ober Beibes merib . pon ausgewanderein Grantzeichern in Bermate rung batten , bet Todesftvafe gebaken fepn follten, biefe Belber , Staatsebligationen u. f. w. innerhalb viet mit amanute Stumben nach. Defanntmachung biefet Defretes bem Rationalichatengi überliefern. - Dies mar ein fdreckliches Defreti. Es feste die Todesftrafe auf Die Rreundschaft, und nothigte alle bleienigen, die bet gleichen Gelber in Bermabnung batten, pflicht, und ehr mibrig au banbein ? Baarichafeen, welche ihnen unter bem beiligen Stegel ber Freundschaft, ber Ereue unb Chrlichtette anvertraut worden maren, auszuliefeen, und an ibem Rieunben und Bermanbten gu'niebertrachtigen Berrathern wu merben, wenn fie fich nicht ber Befahe anefelien moliten ... auf bem Schaffote ju fterben. - Ber fese biefer Art, welthe bie unverbradlichften Oftchten der Moral, der Chre, ber Demittlichkeit, mit ber Bflicht ber Selbfterhaltung in Rollifich bringen, fonnen feine ambere, Birfung haben : als alles Befühl für Tugend und Ebre bei ben Mationen, bonen fle gegeben werden, aur ereicten, und bie Grundlegen, auf benem die menfch, liche Befellichaft: beruht, auf bie foredlichfte Beife in erfchitternie -3 36 M. W.

Em 23 Oktober berathichlagte fich die Konbentien über die Frage: mas ein Ausgewanderter, ber in fen Bategland jurick kehrte, für eine Strase leiden sollie? Man shat verschiedens Borichlage: aber Offellin der stand darauf, daß die Tobenftrafe seftgeficht werden mußte, und zwar ohne allen Unterschied ver Alters, des Geschiedes, ober des Standes.

Balgot mar derfelben Weinung: "Das Answalle hern, fagte er, "ift an fich tein Verbrechen; es fann baber auche nicht mit bem Tobe bestraft worden. Alles

fommt

fommt auf die Umftande an; und diese allein konnen bas Auswandern verbrecherisch und ftrafbar machen. Berirnige, welcher seinem Baterlande in der Gesahr entsteht, welcher ihm seine Krafte und sein Vermögen entwendet, wenn es dieselben berlangt, ist em Nieder trachtiger; derjeular, wölcher es fliehr, und thm Felins de erweitt, voer selbst gegen dasselbe die Wasten suhrt, ift ein Veträther? die ersten nichten mit ewiger Bu dans nung, die letzten mit dem Tode bestraft werden; jedoch muß man unch die ersten mit dem Tode bestrafen, wenn sie ihre Verdannung brechen, und es wagen zuruck zu kommen.

Dankon unterftutte ebenfalls diesen Boricklag, und die Konwention beschoft baß die Ausgewanderten bon dem Gebiete der Republik auf dwig verbannt materit; und daß diesenigen, welche nach Bekannsmattin; und daß diesenigen, welche nach Bekannsmatchung dieses Beschlusses zurück kommen würden, mit dem Tobe bestraft werden sollten. Diesenigen, welche mit den Wassen in der Hand ergriffen wurden, milk den ohnehm, zusoge kines bereits abgenebenen Detretes, mit dem Tobe bestraft weedem Bemyufolge wurden einige mit den Wassen. In det Hand ergriffene, Ausgewänderre logieich bingerichtet.

Datte biefes graufame, unmenschiche Detret fich nut auf iolde Personen erstreckt, welche gegen ihr Basterland genritten hatten, so durfte fich baffel e noch entschildigen laffen. Da aber alle Ausgewanderten, ohne Unterichied, datin begriffen wurden, so war bet Befchiuß hart und tyranmich. Um so viel mehr, ba ble tonfittutrende Berjammlung formlich erkfart battet bas Auswandern sei fein Berbrechen, und jeder Staatse burger habe das Recht nach Billfuhr aus dem Riche ju geben und in baffeibe ju tommen. Biele Ansger banberten find gestohen, weil fie nch farchteten ermore

Reunter Eb.

pet zu werden. Sie flohen nicht vor der Konstitution, sondern sie flohen vor Orleans, vor Marat, Rosbespierre, Danton, Pethion und Manuel. Es sanden sich unter ihnen viele surchsame Weiber und Kinder, die sich nun auf immer ihres Vermögens und ihrer Wohnungen beraubt fahen; viele rechtschaffene Patrioten, denen die, im August und September vorgesallenen, Mordthaten ein Greuel waren, und der ren Absicht ze gar nicht gewesen war, Frankreich auf immer zu verlassen. Was hatten diese gethan, um so bart bestraft zu werden!

"Das Defret, fagt Moore, macht einen Unter fcbied, und lagt bennoch feinen Unterfchied gu; benn verinoge biefes graufamen und ungerechten Beichtuffer ift berjenige, ber fein Baterland aus bloger gurcht vern' lieff. und feine Darthel bagegen nabm, in ber That eben fo bart geftraft, als wer fich mit feinblichen Deer ren verband, und mit ben Baffen in ber Sand gefane gen murbe. Der erfte foll Todesftrafe erbulden, menn er in das Land jurudtebrt, bas ibn gebabr; ben amele ten kann die Todesstrafe nicht eber treffen, als bis er auch bas namliche thut. . . Diefer unfinnige, na gerechte Befdluß, verurtheilt Beiber, weil fie furche fam find, wie es ibr Gefchlecht mit fich bringt; und viele Danner verlieren ihr Bermogen, und werben dem außersten Maugel ausgesett, Die nur auswanders ten, um ihr Leben - nicht vor bem Schwerte ber Berechtigfeit. fonbern vor bem Dolde ber Dorber au fduben. ..

So welt ging ber haß ber Konvention gegen bie unglücklichen Ausgewanderten, bag man fogar benen, bie nach ihrem Baterlande jurud ju febren, und bemeifelben ju bienen munichten, wenn man ihnen erfaubenem wolle, bag fie mit Dicherheit zuend kommen tonnten."

blese Erlaubnis nicht gas. Der General Enftin e fowohl, ate ber Bentell Berbit ber General Enftin neuer bem Ernbefichen Berpe, bie um Berzeitning maten, und am Erlaubnis hach Frankretch jurid kebren ju durfen: die Konvention gieng aber, nach Borlefung biefer Briefe, jedesmal zur Tagesordnung über, ohne dieselben ber mindeften Ausmerksamteit zu wurdigen.

Wahrend ber Beit, da der Derzog von Braims ichmeig mit dem Generale Dumouriez unterhandelte, machte die Oesterreichische Armee, unter Ansubeung der Beiggs von Sachsen Teichen, einen Berstich ibt wichtige Kestung Litte burch einen Uebersall wegzutiehrnen, indem zu einer formiten und regels masigen Belagerung die Jahrozeit bereits verstichen war. Am 24 September ructe der Derzog, deffen Bauprquartier ichen sein Limee, die Dochsten 30,000 Dain siert war, gegen Lille vor, und verlegte sem Hauprquartier nach Liers, einem Dorfe unweit rille, im Frankreichischen Flandern. Am solgenden Lage erließ der Herzog an die Einwohner seiner Segend die folgende Prortamation,

Da die unglicklichen Ereigntffe in Frankreit Se. Maj. ben Raifet, als guten Nachbar des Frankreichtschen kandern, den Kantern, bewogen haven, den rechticheffenen klandern, bewogen haven, den rechticheffenen Einwohnern diese Proving zu Duife zu kommen, und hein rechtinistigen Konig, nebit jeiner königlichen gas mille, als der unglücklichen Lage zu befreien, welche ste der unglücklichen Lage zu befreien, welche ste der der unglücklichen wir durch die gegenwartige Schrift, das alle Diejenigen, welche ihre Waifen uler Betlegen, und sich dem Schuffe unterwerfen werden, welche Was der Raifer ihnen andietet, als Freunde behandelt, und Alles Schuffes des Geleges theubaltig

feyn follen; daft aber Diejenigen, die fic wiberigen werden, als Rebellen gegen ihren rechtmäßigen Ober berren follen behandelt merbenga

"Gegeben in Unferem Sauptquartiere bor Lille am

24 September 1792.

"Albrecht.

Die Besating von Lille machte fich logieich jum Bberftande bereit, und ihat schon am 27 September einer Ausfall. Indeffen bemachtigte sich die Kallerliche Armee einer Borftadt, Kisves genannt, und fing an fich dar seiner Borftadt, Kisves genannt, und fing an fich dar seiner Borftadt, Kisves genannt, und fing an fich dar seiner Borftadt, Kisves genannt, und fing an fich der leibit zu verschanzem Die Besatung der Festung ungene bielt aber ein so heftiges Feuer auf die Belaggran, bas das Hauptquartier des Herzogs einige Tage spaten von Flers weiter ruckwärts, nach Inappe, verlegt wurde. Das Feuer der Desterreicher that der Bradt guoßen Schaden.

Am 29 forberte ber Major Daftre, im Dabmen bes Bergogs, die Feffung jum zweitenmale auf. Der Bergog ichrieb an ben Rommenbanten berfelbein:

"Hr. Kommentaut. Die Armee Gr. Maj des Kab sers, über welche ich die Ehre habe das Kommando ju sibren, benindet sich vor Ihren Thoren. Die Batterien sind aufgerichtet. Die Meuschlichkeit macht es mir jute Pflicht, mein Herr, Sienebst Ihrer Besatung aufgur fordern, mir die Stade und Itadelle von Lille ju über geben, um das Bluwergießen zu verhüten. Wosern Sie Sich weigern, so werden Sie mich, degen meinen Billen, nötbigen eine reiche und bevöllkeite, Stadt zu bömbardieren, die ich zu schonen wunschte. Ich perlange ohne Bergug eine kathegarische Antwort.

Bugleich erließ ber Berigg auch an ben Bargerraf ber Stadt Bille bie folgende Aufforderung :: 13200 gent Mai, de nieine Serreit; mit der Armee Se Kaiserl.
Mai, de nieiner Sorgialt durertraut ift, mich vor Ih.
ser Gabe beffinde, so taillite ich Sie anfausorbern; mir bestelbe nebft der Zitadelle zu übergeben, und den Eille wohnern den machtigen Swuh des Kaisers anzubleten.
Sollte man aber durch einen vergeblichen Wieberstund, die Anerdietungen verkeinen, die ich ihne; so sind die Batterien errichter und bereit die Stadt zu beschießen; dam wird der Butgerrath seinen Mithurgern für alles das Unglück verantwortlich senn, welches die nothwendige Bolge davon senn wurde, a

"Mibrecht,

auff im ... gurft von Sadfen Tefden.

3 61 Der Rommenbant antwortete;

Berr Generalkommendant. Die Befahung, mel' de ich die Ehre habe zu befehltgen, ift, sowohl als ich; entfichten, uns eber unter die Erdinmer biefer Stadt zu begrüben, als biefelbe unfern geinden zu übergeben; und die Burger, welche, so wie wir, ihrem Side, feet zu feben ober zu ferben, getreu bleisen, theilen ühfere Gesinnungen, und werden uns aus allen Araftein unterftühen.

Eille am 29 September, im erften Jahre ber

Brante. Diepublit, um Dittag. ..

"Ruault,

Bir haben fo eben, mein herr, unferen Elb er, meuert, ber Nation getren ju bleiben, und die Freisbeit und Bleichheit aufrecht ju erhalten, ober auf uns forem Poften in fterben. Wir find teine Deineibige.

"Der Burgerrath."

Unbre, Daire, Rochart, Stabtichreiber,

Dersber die Belageringsaus

"Die Bomben und glübenban Lagain, a fest Mou se, a) "waren haupefochlich gegen den Theil der Brudt gerichert, meichen bie armeren Burgen bemobnen: erftlich, um bie toftbaren Gebaube einer Stabt ju fconen, von welcher man hoffte, fie merbe balb bem Raffer gehören; sweitens aber, um bie gabireichfe - Rlaffg ber Einwohner gegen bie Reichen aufjubringen, und durch fie ben Rommendanten jur Hebergabe juim gen ju laffen. Aber biefe Ubficht folug febl, und ber Patriotismus ber Burger wuchs mit feber Stunde. Bemundernsmardig mar ber Duth und bie Behendig Bett, womit fie bie glubenben Rugeln ergriffen und bei Seite fliegen, ehe fie Beit batten bas Dolg ju entjum ben, Dan erfand eiferne Bangen ju biefem Debuf. Die Stabte Armentieres, Berbune, Arras, Danffrden, Cambran, und anbere, fanbten Sprilhen nach Lille, um bas Reuer gu ibichen, und Freiwillige fu großer Angabl, um bie Ciebe gu vers theibigen. Daber faben fich Die Defietreicher, menfibigt. pon der Stadt abzugieben, nachdem fie gange brei

<sup>\*)</sup> Moore Journal. T. 2. S. 314.

Smitgen ine Biorie De Gaus eut, "und vielle and bera Soufem in aberfchiebenen Bhetlert ber Stabt; inter bergefchaffen bacten. Es gibt weffige Daufer, morein nicht einige Ragelu brangen; und bie Eintoobker bes wahren biefe Angeln als foftbare Raiquien. Seltbem ber Graf von Erbach mie bem unter finem Befehle Rebenben Rorpe aufgebrochen mar, um ju ber vereinigten Armee zu flogen, blieb bie Rheim gegend anbefest, und in befto großerer Befahr, weit ber Rutffieft Bon Vet Pfalg fich für neutral ertlart bate te. Der Benetal ber Branfreitifthen Rheinarmer, ber Dergog von Biron, bielt ben Feltpuntt für bei auem . um in fene Gegenben einen' Einfall gu verfuthen. Das große Kalfebliche Dagagin gur Chelor, funf Stunden von ber Rrantreichischen Reftung game dan, werde nur von 3000 Mann bewacht, 2000 Manngern und 1000 Defletzeichern. unter ben Befebt len bes Rurmapnzischen Obriften, Spin. won Bin leh mann. Diefer gefchiette Offizier erfuhr, baf it. Bruntteither bie Absicht batten ihn anzugreifen. Gr matife baller Anftalten que Bertholdigung. And bat er cum p Beiffartung;" aber 'er" ethiele feine. Am '3 Septimber fieß er beit Abenbe bie Kriegetaffe, bie Rapulen. nach bas Gepfiele, von Sprier nach Minnie beim aufbriden ; witt est in: Sicheshite ju beingeb. Die Bagen Comen um un life des Bades vor ben Though pon Mannheiter an. Dier murbe abest bir Kuts fürstliche Bentralität fo ftronge besbächtet, bag bie Bogen wicht in Dannheim ehrenten, biebe einnist durch bie Stadt gieben burften. Bie um fieben Hitz des Wargons blieb alles vor bem Thore; bann erbielt ber Offigier, welchte ben Bug unter feinen Befehten -hatte, Die Erlaubniß, n'ach Begabinng eines ans

febuliden Brudengelbes. über bie Meffarbrut

de nach bem Aurmannsische Amte Sienbeim pu

Machbem, fich ber Obriff von Binkelmann anf biefe Beife Des unnorbigen und überfläßigen Gepactes eng ledige ba te, erwortete er am 29 Geptemben won acht Uhr Abende bis acht Uhr Morgens ben Feinb. Dit gange Racht über fanden feine Truppen unter ben Waffen por den vier Thoren von Speier. Die Frank reicher tamen nicht und. Die Truppen raction wieder in ibre Quartiere. Eudlich gegen mobil Uhr Ditigags ei fchien ein, 16 bis 17,000 Mann fartes, Rerps Frank tricher, unter der Unifhrung bes Generals Cuffine (Ditgliebes ber fonftentrenben Mationalperfammiung) ben ber General Biron zu biefer Ernebigian beordert hatte Bie brei Uhr that bas in Spejer liegende Corps tapfetn Biderftand; endlich aber mußte og ber lieber macht welchen. Ex befflirte burd Opeier nach bet Rheinbaujerfahrt, eine Stunde von der Stadt. Die wollte et über ben Rhein feben. Bum Unglich meen aber alle Schiffe jemeite bes Bluffes; es blieb alle. nichte übrig, ale fich bem Seinde burch Lapitulaties gefangen ju geben. Die manblid gefchloffene Lapite lation enthielt: "baß bie Armatup fomobl, ale bie:Ritt. De ber Demeinen und bas Befchit in ber Stadt all Pole Brantreicher abgegeben werden follten; die Off "alere bingegen follten ibre Lemetur, Wagage und "Equipose, behalten, und ibet gemeine Maput allete bie auf die Armatur.a. Dem proige murben bie . Semeinen, nom Feldwebel abmares, 2546 Dann, am erften Oftober nach Laubau gebracht. Die Offistere mußten einen Revere unterschreibeng, bag fie in biefem Rriege segen Fraufreich nicht mehr bienen wollten; pacher wurden fie, gegen Die Kapitulation, onegeplant

bert und nach Soule geschieft a) Daß fic der Obrifte von Winfelmann nicht vorher ber Jahrzouge am Roein bemächtigte, um auf alle kalle seines Ruckuges gewiß sepa zu können, wird ihm zur Last gelegt: ob mit Richt ober Unrecht kann ein Geschichtichreiber, dem es am militairlichen Remnnissen ganz sehlt, nicht ente lebelden.

In seinem Berichte an ben General Biron melbete Cuftine, problerisch genng: er fei beinahe todt vor Sunger und Müdigkeit, benn die Truppen batten zwei und zwanzig Stunden unter den Waffen gestanden. b) Die Entfernung von Landau nach Opeier beträgt fanf. Stunden, und brei Stunden haurte bas Gesecht bechkens acht Sinnben konnten dem zuseige bie Trupe pen unter den Waffen gestanden baben.

Die Soldaten fingen in Speier an zu plundern, Coffine aber hielt gute Mannstucht und ließ einige von den Anfihrern sogleich tobt schießen. Die Magainer aus Speier befahl Cuffine so schnell als möglich nach kandan zu. hringen, und in der Stadt fchrieb er eine

Brandschung von 100,000 tivres aus.

Am 4 Oktober kam ber, van Chiline abgeschickte, General Reuwinger, mit einem Korpe von bo00 Brann und 32 Kanenen, nach Wogms, bemächtigtesch der Stadt, und forderte eine Beandschahung von 1,200,000 Livres, wovon dem Kürftbischof 400,000 kivres, dem Domkapitel 200,000 Livres, und der Stadt 600,000 Livres angesett wurden. Uebrigens

a Mair febe ben offiziellen Bericht, in beim britten Ertras blatte jur Mainger Zeitung pom 3 Ottober 1792.

b) je finis, parceque je meurs de faim et de lassitude, ayant été 22 heures à chevel sans en descendre, et les troppes 22 heures spus les armes. L'ettre de Cussime de Spira du 30 Septembre 1792.

hiels Reutbinger gute Manisquat, Memandes Eigenichum wurde vorlage. I Der Peofester am Symnasium gu Morms, Dobme et, tetfte gie Giffine, und wurde von ihm jum Sekretain angenominen. Dieser Bhomer brachte es dahin, das der Answlag auf die Stadt von 600,000 Livtes auf die Hash berachtelier wurde. Da die Brandschahung zu hach angesetzt war, als das dieserbeite hatte gusammen gedracht werden komen, so wieden Gelfen mitgenommen und nach Landan zu faller.

Es war Abeigens bamals gar nicht Elftines Abside, fich in biefer Gegend länger aufzuhalten. Er eilte viele mehr, so fomell als moglich hinneg zu kommen, well et sich wor bem Defferseichtichen Generale, bein Grafen von Erbach, farchtere, von welchem er glaubte, bas berfelbe mit 12,000 Mann gegen ihn anrucke. 1).

Die anfänglich auf 1,200,000 Lives angeseter Brandschaung von Worms wurde, derch Bah. mitt's Bermittlung, der den General Läftine noch un die, worder vergefferten, Stifter und Klöster erinnerst, auf 1,480,000 Lives erhöht, wobei jedoch der Stalk. 300,000 Lives abgenommen waten. b)

Am Sage der Einnahme von Borms forieb Aff.

a) Am s Ditober idrich Gustine non Spein uniben General Siron: Mr. d'Erbach a requ, des le a groude de venir couvrir Worms et Mayence, avec un corps de 12,000 hommes. Il arrivera un peu una pour la peur mière ville, car j'en suis maître. . L'ai demand dans cette ville 1,200,000 livre de contribution, savoir 200,000 liv, du très noble chapitre, 200,000 liv. de l'évêque, et 600,000 liv, du magistrar. Cette o péantion, sera finie avant l'arrivée du compte d'Erbach, et mon évacuation de Spire sussi.

b) 3 meiter Beitrag jur Revolutionegefdicte

von Dbernbort, birigirenben Deinifer m Danne beim . ben folgenben Brieft,

Bin Dauptquartiere ju Spelen am 4 Oftober 1794.

"Dein Derr.

"Es, that mir leibe ball ich mich genfthigt, feben mid an Ern. Erzeffeng ju wanden, um Ihnen mein Griggmen aber bie Dachricht ju engern, baf bie Beat gegine der Seinde in Mannheim Schub gefunden bar beil pas Die alten Bundesgenoffen des Pfalbanrifden Sofes batten biefe Berleting ber Meutralität, ju ber fich Se. Rurffifft. Durcht, entichloffen, nicht erwartet. Id tomi baber nicht umbin, von Ihnen, mein Derp, in verlangen, bag ich Die Babrbeit biefes Borgebene bird Rommiffarien unterfuchen laffen tonne, wofern Sie nicht lieber, mit der Reblichfeit, Die gwifchen wie ten Bundesgenoffen herrichen foll, uns biefe Magagine leibft anzeigen mind bann maeben wollen . bal bas Betreibe, ber Saber, bas Mehl, u.f. w. in Begene mart fechs, von mir ernaunter, ober nan Ihnen felbft gewählter, Rommiffarien in ben Rogin gemorfen, bas Deu und Strob aber verbrannt ober in ben Rhein gemoer fen werbe.

"Es wurde mir febe nabe geben, wenn ich, um melner Miliot ein Benage gu thun, mich gezwungen feben Tollte, Diefe Magazine gu verbremen, im Ralle Gle mel nem Bertangen nicht entiprachen. Gelen Gie veffichert. bağ es mir meh thun murbe, an biofen angenften Dirret gegen einen Surften febreigen ju muffen, beffen Lugenben d fdion feis langer Beit nerebre. Allein beffen unftrache tet mußte, und werde ich mit nicht weniger Thatigfeit dasietrige vollsteben, wogn mich Thre Beigerung zwine cen murbe. 3d babe die Chre, u. f. m.

Der Sinetal ber Frankreichifeben Armee "Cugine.

fall in Deutschland in der Gegend am Moeine und weit umfes verbreitet wurde, iff unbeschreiblich. Beblie bende Hinger floben; Grafen und Derren que der Se gend schrieben an Custine und verlangten Schuberisse, a) Babutchendard der Dunth oder die Kubnistit bieler Gene water so groß, daß et einen Angriff auf die juichtige for stein Mary Wayn 3 unternehinen zu durfen glandte; um sein mehr, da einige Berrather in der Stadt ihm bereits verhrochen hatten; dieselbe in seine Hahre zu liefern, for baid er sich nur zeigen wonde.

So feht auch Cuffine in Worten und Schisten prahite. so furchtiam war er doch in der That; und das Ra dagnocchen versaufte er so fehr, daß er von der Sulines der Deutschen gan keine zuwerläßigen Nachrichten berte. Ein Preußischer Werthefeldwebei von Wiskasden, Nachmens Afel, der diese erfahren harre, macht sich dahet zu Manns andeschloß, die ganze Frankreichische Lemee aus der Gegend zu vertreiben, wofern man ihm nur drei Pserde, und zwei Kann mitgeben wollte. Dies wurde spaleich bewilliae b

Dit feinen Beiden Gehilfen ritt jetzt trefer Keldwebel feitwarts Worms von Dorf zu Dorf, und bestellte Quartier suk 25,000 Rami Preußen. Sobald die Frankreb der hieven Nachricht erhielten, zogen sie sich in größter Elle zurück; so daß sogar die Vorposten zu Rheintulet, beim das schon aufgetragene Mittagsessen stehen fresen. Im 100 Oktober batte die ganze Armee nicht allein

a) Gefdichte ber Frang bfifchen Eroberungen am Boein prome. By 1. G. 48. Ein febr gue gu forfebenes, intereffantes Buchenur emas partbeilich.

b) Darftellung der Rainger Revolution. En fles Deft. S. 29. Die befte Schrift uber die foge panine Mainter Revolution.

Borms, fondern auch Spelen verlaffer, und mar nach.

Die mit Cultine einverfignbengt Berrather gu Manns benachrichtigten ibn aber balb, bag biefes ein panifcher Schrecken gewesen mare, und erfuchten ibn, wieder por juriden, um fich ber Feffung Manni ju bemachtigen. Cuftine hatte große Luft baju, hur feine außerorbentliche Burcht vor ben Dreuffen und Defterreichern hielt ihn noch ab. Enblich aber wagte er est, wieder vorzuruden. 2m 16 Ottober tam er nach Grantenthal, und foicte bon ba frn. Bobmer nebft einem 2lbjutanten felner Armee aus Strasbutg, Dabmens Sinmm, und ben Obriften Souchard, ber fid verfleiben mußte, als Spionen nach Davng. Diefe brei Danner fubren gufammen in einer Poftchalfe bis nach bem Dorfe Bet. fenau bei Dabng. Siet blieben Bobmer und Doue dard jurud, Stamm aber fubr in bie Stadt, a) Stamm. behauptete nachher, daß er ber 23achjamfeit ber Mannger Regierung burch Daffe entgangen mare, die er fich, durch Bobmers Ginfluß, in Dannheim ju verichaffen gewußt barte. b) , Zuch Cuftine lobt bie Diengte, welche ibm Stamm als Spion geleiftet babe. c)

Ueberhaupt mar Cuftine von der gangen Lage ber gerftung, wie er felbft gesteht, durch Berrather auf bas ger

a) Chenbafelbft. G. 36.

b) (Befdigte ber Crangolifden Erebeitungen

e) J'avois au, me procurer avec, de grandes cetricudes et par l'intelligence et la grande audacité du jeune Stamm là connoissance pretise des points "qui avoisset cadhe gligés dans la place. Monite un llu ay Octobio 1792.

Die Schmäden, per Ething hu Dopa, Luppis eset Rumann, che Monor Eggmaner.

nauefte unterrichtet. Er fcheieb am ig' Oftober von

"Burger und lieber Rollege. " Doch habe ich Soffe nung, mich in Befie von Manng ju feben. 3ch mell gang genan bie Angaft ber Colbaten bie barin finb. Durch Ginverffandniffe, bie ich mir in Diefer Reffung au verfchaffen gewußt frabe, tenne ich giting genau die Ert wie man fie angreifen must .... Afle Berichte, bie mir augefommen find, melben, bag bie Defterreicher nach nicht in diefe Gegend maricbieren. . . 3ch empfehle Ihnen aber, mir von allem Dachricht gu geben, mas Sie über ble Rudfehr ber Defterreicher erfahren. 3d will immer meine Daagregeln fo nehmen, bag ich ju rad febren fann, Benn ich auch weiter nichts thue uls bag ich ben Rudbug ber Deftereicher befchleunige, fe baß fie Denfchen und Bagage im Stiche laffen millen, fo babe ich fcon was Großes gethan, a) Sollte es mir auch nicht grlingen; Dapn; weg' p riehmen, fo habe ich both allemal einen recht thonen Berfuch gewagt. . . Ich habe allemal unjere-Reint in große Befaggitif gefeht. Dein Ruckaug wird geni rubig gefchen fennen, und opne alle Befahr fem. b)

Nachdem dieser Brief bereits geschrieben war, ww de Custine abermals unschlussiz, weil ibm die Spion gemelbet hatten, daß Desterreicher gegen Mahnt au enketen. Er gab schon den Plan auf, Manng einzu nehmen, als ihn houch ard wieder ermunterte und for Duch einspräch. c) Run rucke er vor.

af Indiner bie Futcht vor ben Defererichetn!

b) Diesens erhalt, wie wenig Euprine felbit darauf nich nete. bag er Mang wurde wegnehmen fonnen.

e) Gefdichte ber Frangofifden Eroberungen. . . .

Um 18 Oftober jog fich ber rechte Slügel bet Brant. reidischen Armee den Rhein bigab und bemachtigte fic aller Chiffe und Dachen. Quftiere marichierte nach Worms. In ber Dacht vom 18 auf ben 19 rudte bie gange Membe in brei Rolonnen gegen Dapng. bes Morgens um fichen Uhr mar bie Stadt Danns von der finten Gette bes Rheine ganglich berennt; nur ber Uebergang über ben Rhein burd Raftell, uber die Rheinbende, blieb noch offen. Die Frankreichifche Armee, mit welcher bie Belagerung einer fo michtigen Seftang unternommen wurde, mar bochftens 12,000 Mann ftart. Ein fcmacheres Korps fand weiter race marte, um bie Belagerung ju becfen. Die Belagen rungsarmee hatte gar fein Belagerungegefchie bei fich: ibre gange Artiflerie bestand aus 47 Kanonen, Achte, pfanden und 3mblfpffinbern. Die Eruppen ftanden außer Dem Randmenfduffe.

Caftine ließ jehr die Mußenwerfe ber Seftung burd ben General, Souchard mit ungefahr 4000 Dann gang in ber Dabe retognoszipen. Diefes Rorps jog burch Bahlbad nicht weit won ben Pallifaben bes Linfenberge und Sauptfteins vorbet, machte ges gen ben lettern, auf ber Mubbhe unn Stonfendeim Gronte, und befette bie gange bortige Gegend bis in bas Gartenfeld. Als fie unter ben Rationen ber Seftung porbel jogen, brauchten fie bie Rriegalift, weiße Sahnen ju Beigen, und taut ju rufen: Soch lebe ber Deing von Conbe! Der Rommenbant bes Dauptfteine ließ bei Dem Gouverneur anfragen : ob er auch auf ben Pringen von Conde fchieffen folle. mod bie Antwore guruck fam, batte fich bas Rorps bereits binmeg gezogen, und mar außer bem Souffe. Dan batte boch auch wohl auf ben pringen von Conbe foirfen fellen, wenn er fich ben Ranonen ber Sejtung

fo febr genabert batte, ohne vorhet feine Ankunft ju melben. a)

Der Hofrath Webelind war, unter dem Bag wande, einen Kranken zu besichen, am is, des Morgens früh aus der Stadt geritten, und blieb hadder bei dem Belagerungstorps. Seine Kamiste, die uber seine Abwesenheit sehr bekummert war, troften die Major Eitema ver, mit der Bersicherung: Webe kind wurde von den Frankreichern nur so lange ungen halten, die sich der Angriff auf die Stadt, entwert auf die eine beer auf die andere Weise, follte entschieden haben. d) — Ein Beweis daß beide mit mit under einverganden waren, und nach einem gemein kanfeilichen Plane handetten.

Dlach einigen, theils in Die Auffenwerke, theils in Die Stadt geschoffenen Rugeln, welche, wie der Amgenschen bewies, Achtefunder und Zwolfpiunder waren, sandte Cuftine einen Trompeter an den Gount wor ber Feftung, herrn von Gumita, mit folam

Der Aufforderung :

Mm 19. Oftober 1791.u

Deer General.
Die Truppen, welche Sie unter fich haben, the wen Ihre Stadt vom Untergange nicht retren. We für Bormurfe wurden Sie Sich nicht zu machen hu ben; Her General, wenn Sie an der Buth Iore Rurfurften c) Theil nehmen, und die, Ionen ander wend

a) Gefcichte ber Frangolifeen Crobernach G. 6a. Darnellungeber Mannes, Acpolus tom helt i. G. 44.

b) Darftelling ber Dadinger Mebbintion. Defen G. 45.

Der Aprifich inde pietet in Mining, ifondene furfifiebe

trante, Stadt bem Greuel eines gewaltsamen Ungrife fes aussehen wollten. Die Ihrem Ropfe miffren Sie bafür haften. Die Franfreicher, über welche ich bas Rommando führe , haben ju Speier gezeigt, mas fie vermogen. Wenn ich ju ihnen rebe, wenn ich ihnen befebie, bann ift nichts im Stande ihren Duth ju ere fichttern. Baubern Sie nicht; ich warne Sie. Bes nige Mugenblide find Ihnen noch übrig: mofern Gie biefe nicht benuben, fo tit morgen feine Beit mebr; eine reiche und gindliche Stadt wird in einen Siens banfen vermandelt. Gie haben die Babl, ob Sie bie Bermuftung vorziehen, ober die Berbruberung annehmen wollen, die wir Ihnen anbieten. Eine große Somer tapferer Rriegemanner wird Ihre Stadt ber obnmachtigen Buth verfchworner Defpoten ju entreife fen wiffen, die fich einbildeten, bag fie nichts, als mit bem Tode ringende Denichen, in Franfreich jurud ges laffen batten. 3bre Urmeen find gu Grunde gerichtet; fie mußten nicht mas es beißt, ein freies Boit au bes tampfen. Dehmen Sie Untheil an biefer unferer Rreis bett: Sibre Baffenbruber haben bereits unfer Beriahs ten fennen gelerut, welches wir einer jeben Dation ans gebeiben laffen, bie fich ju unferem Bweche vereinigt. 36 erwarte Ihre Untwort, und nehme feine Bebente Beit an ig ander

Der Frankreichische Burger und Beneral

Der herr von Symnich gab teine ichriftliche Untwort auf biefe Aufforderung. Er erflatte aber mundlich: er fet noch gefonnen, bie Stadt ju vertheit bigen, er verlange aber bis jum 21. Oftober Bedent. bit, innerhalb welcher er über bie Aufforderung nache benten wolle.

Bur Bercheidigung den Stadt murben jest gibar. Rounter Eb. Aa

Anfialten gemacht; allein es fehlte an allem. Kanonen waren imar ba, aber die Rugeln pasten nicht baju, und Patronen waren teine vorhanden. Bei dem Laben muste bie Mannichaft die Patronen erst mit Schiespulver fullen, und dann die Rugel nachichteben. Da wurde bald die Eine Kanone ju start, bald eine andere ju leicht geladen, und die Schiffe blieben ohne Wirtung. a) Der Gouvernor verließ sich gang auf Eifemaper; biefer aber war mit Tuftine einversstanden.

Wahrend ber Nacht vom 19. auf ben 20. gefcar ben von ben Frankreichern einige Kanonenichuffe, bie

aber feinen Schaben thaten.

Am 20. kam die zweite Aufforderung an den Gow vernor, folgenden Inhalts:

"Im Sauptquartier ju Marlenborn am 20. Oktober 1792."

"Berr Rommendant. "

"Mein Bunsch, Menschenblut zu schonen, ift so groß, daß ich mit Vergnügen Ihrem geäußerten Verlangen nachgeben, und einen Aufschub bis morgen er theilen wurde, um dann Ihre Antwort zu erhalten: aber, Herr Gouvernor, die Buth meiner Grenabiere ist so bestig, daß ich nicht im Stande bin, derselben Einhalt zu thun. Sie sehen auf nichts, als auf den Ruhm, die Feinde der Freiheit zu bekämpsen, und auf die veiche Pilanderung, die der Lohn ihrer Tapserkeit sepn soll: denn, ich sage es Ihnen im voraus, Sie haben keinen regelmäßigen Angriff zu erwarten, son dern einen Angeiff mit Sturm.

"Ein folder Angriff ift nicht allein moglich, fondern

a) Des Freiberrn von Symuid Befdreibung ber Feftung Manng mit Memerfungen. G. 85.

es ift auch feine Gefahr bamit verbnnben. 3ch tenne Ibre Reftung fo gut, ats Sie felbft, und ich tenne bie Art von Etuppen, welche biefelbe bertheibigen foll. Soonen Sie bas Blut fo vieler unichulbigen Schlachte opfer, fo vieler taufend Menfchen. Unfer Leben ift uns mabelich hichte werth; wir find gewohn'r es in Schlachten auf die Spibe gu bieten, und es rubig git verlieren : bann mogen aber auch jene ftolgen Leute. bie fich weigerten ber Denfchildfeit ein Opfer ju bringen. eingebent febn, bag Reiner von ibnen babon tommen Der Ehre ber Republit, bie fic bie Ohnmacht jener Eptannen ju Dug machte', welche fie unterbruden wollten, welche aber boch vor bem Panner ber Freiheis flieben mußten, bin ich es foulbig, bie Buth meiner tapfern Soldaten nicht jurud ju balten; und mollte ich es . fo mare es vergeblich. Antwort, Antwort, Bere Souvernor !! "

"Frankreichischer Burger und General.
ber Armes

Edfine."

Bugleich fandte ber General Cuftine bat folgenbe Schreiben an bie Obrigfeit ber Grabt;

"Im Sauptquarefete vor Mayng, am 29. Oktober 1792, im erften Jahre ber Republik."

"Borfteher bes Bolfes. 4

"Boin Bolle gemabit, von demfelben ausertohren, um fein Glud ju befordern, mas tann Euch theurer angelegen fenn, als von bemfelben die Greuel des Artes ges, und die unvermeidlichen Berbertungen einer, mit

gewoltsamer Sand gemachten, Groberung abzumenben? Alle Mittel fteben mir an Befehle, Eure Stadt in Afche au vermandeln : Rofter pir Werfertigung feuriger Rugeln . Baubigen und entranbendet Lenermerf. Ihr Cennet Die Bollfommenbelt unferer Artillerie: fie ers loredte unfere bodnidthigen Feinde, brachte fit gunt Stillichweigen , und vereitelte ibre hochfliegenden Dlas ne, welche burch bie ftrafflichen Mante unferer vormalle gen Minifter genabrt murben. Euer Rurfürft mar Theilnehmer ihrer Buth; Die Frankreichifche Republik wird aber, nach ihrer Gerechtigfeit, ben Bunfc bes friedlichen Bargers von ben unfinnigen Projetten Eures Surften gu untericheiben wiffen. Gebet uns Beweife Eurer brüderlichen Einigleit; öffnet uns die Thore, und rechnet auf bie bruberliche Bebandlung, Die ich End anbiete. Eine gabireiche Befahung tapferer Bertheibis ger, und eine gange Urmee ju threr Unterftagung wers ben Euch mit gewaltiger Sand gegen bie Drobungen verfdmorner Defpoten in Sicherheit ftellen. ift Gud jest bie traurige Lage fcon befannt, in welche ibre Buth fie fturgte. Ihre Armeen flieben aufgefdeucht por ben Rabnen ber Freiheit ber; und ohne Gefahr tounet 3br ben Rubm theilen, ben unfere fraftoplle Entichließung Euch gufichert. Aber boret es. Raibe Des Bolles, wenn Ihr mich zwinget, bas forectliche Mittel Des Rrieges unjumenden, wenn Eure Barger Ad als unfere Feinde erfiftren; fo fdreibet Euch feibit Die Greuel ber Plunberung und Die gangliche Ginafdes rung Gurer Stadt ju. 3hr fennet bie ftreitbaren Dant ner ber Rranfreicher. Diejenigen, benen ich befehle, boren meine Stimme; ein alter Rrieger führet fie an;

unter seinen Befehlen ift ihnen nichts unmöglich. Die Amftalten ju Gurem Untergange find gemacht; ber mors gende Tog ist ber lebie Eures Daseitis. Ich kludige Euch nichts an, bas picht geschehen wird; ich berriege Euch nicht. Roch wenige Stunden habt Ihr Beit; bes bentt Euch; handelt. a)

Der Frankreichliche Burgen General

Demfelben befchloffen; bie Bende fin uberliefern. Dem anfolge facibre ber Bonverner, Grrison Go m'n ich, ben Bajon Elfem a ver Wieft einen Erompeter an. ben General Cuftine mit foigendem Schvelben

radios inno metropias

"Banns am 20, Oftober 1792."

"Wenn ich die Ehre hatte, von Ihnen personlich gekannt zu fenn, so bin ich überzeugt, herr General, daß Sie nicht zu Diohungsmiltteln wurden gegriffen haben, um mich zur Uebergabe einer Festung zu bereden, von der ich Kommendant bin. Ich bin Offizier, herr General; auch Sie kinnen dieses Wort; und ich fürchete den Tod nicht, wann ich meine Pflicht erfülle. Den Antheil, den ich an dem Wohl meiner Mitburger nehme, und mein Wunsch, denselben die Greuel eines Bombardements zu ersparen, bewegen mich, und ich habe dazu volle Gewalt von meinem Fürsten, Ihnen die Stadt und Festung Mann; unter nachstehenden Bedinzungen zur Mitgliefter in weiten.

Die Bennger Bufannit allen ihren

a) Diefee Schreiben warb bem Magiftrate nicht übergeben.

Sulfstruppen ohne Zudnahme, fann frei, und mit ben Streges abzieben; fle tann fich binbegeben wohn fie will; und zugleich überläßt man es ibr, feibst bie nothigen Wattel ju ergreifen, um thre Kriegstaffe, Artillerie, Effekten und Bepade, forte zuschaffen."

2. Das Ministerium, die Dikasterien, und alle Personen, die in Diensten Ihrer Aurfürstl. Snaden ftanden, wie auch die hohe und niedere Selftickeit, darfen mit ihren Effekten auswandern. Jober Einwohr nie der Stadt Manng, er mag gegenwänig sen ober nicht, gesteht die namliche Freiheit, und jedem Sacr ger wird man sein Eigenthum ungekränkt laffen."

3. "Dogleich mein Farft in feinen Scieg! mit Frankreich verwickelt war, fo ift er boch bereit, feinen-Antheil je baran zu nehmen; er hofft baher, bag man fein Eigenthum und feine Besthungen schonen werbe.

4. "Nach Unterzeichnung biefer Kapitulation wird alle Feinbseligteit aufhören, und man wird von beir ben Seiten Kommiffarien ernennen, um ben Marsch, Transport, und alles, was babin einschlägt, fest ju feben.

B. v. Gymnic,
Botwernor von Mayen.

Ungefahr eine halbe Stunde nachdem ber Obrifte tleutenant Eifemayer mit blefem Briefe nach bem Lager bes Generals Cuftine mar gefandt worden, fam ein heffendarmftabticher Eibote, welcher, wie das Berücht fage, die Nachticht brachte, daß, laugftens bis am 32, eine Sulfe von einigen taufend heffen-Darme

flabtern einereffen murbe, wenn man fich nur bie dabin balten fannte. Dicfer Eilbots wurde febr feblecht empfangen, und ihm angedeutet: Die verfprochene Suffe werbe gu fpat tommen, benn die Festung fel fcon fo gut als übergeben.

Sobald, ber Brief an Cuftine abgefandt mar, ließ ber Goupernor bem Raifetl, Ronigl. Sauptmann bes Regiments Joseph Coll ar edo, welcher bas Obertourmando über ungefähr taufend Mann Kaiferlicher, 'in Mainz liegender, Eruppen hatte, das folgende Schreiben übergeben:

"Am 20. Ofrober 1792."

"Rachdem ber R. R. Herr hauptmann Andujar von Joseph Colloredo mit seiner unterhabenden Manne schaft zur Bertheibigung ber Festung Manne meinem Rommandy überlassen worden; da aber dermalen, wes gen von allen Seiten gesuchten und nicht eihaltenen Suchrises, mich gendthigt seber mit den Französischen Truppen mich in Rapitulation einzulassen: so wird tem Herr Hauptmann angeordnet, bier zu verbleiben, und sich in jewes zu sügen, was die Rapitulation mit sich bringen wird, da man ohnehin darauf bedacht ift, selbe so wenig nachtheilig zu machen, als es immer möglich ist. Da nun der Hauptmann der alteste Insanteristens offizier ist, so hat derselbe diesen Beschl den gesammten Herren bekannt zu machen, welche solchem wie derselbe hachzelommen haben."

"Souvernor von Rur Manng, und Raif.

B. iv. Sympld."

a) Darftellung ber Mannger Revolution, Seft

Der tapfere Sauptmann gerieth in Buth, ale er biefen Brief erhielt. Bu bem Generalabjutanten, weis der ihm den Brief überbrachter, fprach ere "Gogen Gie Ihrem Kommendanten, bak weber ich, wich ber "geringlie unter den Kaiferfichen Truppen, bei Generalagie unter den Kaiferfichen Truppen, bei Generalagie unter den Kaiferfichen Truppen, bei Ber Kapitulation mit ihne theilend bollen bafter, von uns last fich einer in Gilden fallen. Alle bagter "fich Franzosen auf Distretion ergibt.

Sterauf ließ er alle Offiziere feines Rommando jur fammen fommen, und rebeto fie an : "Ber von und "wollte bei ber Kapitulation fcworen, bengennyofen. "fchworen, nicht mehr gegen fie zu bienen?" "Relegen ! Reiner! Retuer! riefen fie einstimmig. a)

Run überfandte Andujar bem Gouvernor Die folg

Min 20. um elf Uhr Abende."

pled Erhaltung bes, von Ew. Ercellenz mir eit theilten, Befehls habe alfogleich die R. A. Derren Officie m ziere, die meinem Rommando anvertraut worden luch, g während bes Waffenstillstandes zusammen beruffen, dim Befehl fommunicire, und selben meine Wielung innb verfesten Entschluß offenbaret, und aller sind den neinebenden Deinung und Entschießung, fich die auf dem freiten? Mann zu vertheidigen, und nie bem Franzelle fich bied ergeben. Wenn also Ew. Epzellenz uns utriterniell bold ergeben, Wenn also Ew. Epzellenz uns utriterniell bold len, so werden wir uns aufs auffer sie vertheitelle Bullet.

Die alten Krangofen in Deutschlams, nes 18. Diefes Buch entbalt febr gute und richtige Wachrichten, nebit Auethoten, die man fonft nicht findet. Unr ift es zu beftig geschrieben, und wiele zu viel Deklamation.

nicht, so kann ich mich in Leine Bebingniffe einlaffen, fondern muß es aufs ichleuufglie Der Cocheinfil: Burcht, Betru Keldmarlabell, Pringen moffen Befehrn ich festen fichen fraften in meine Beftimmung mbler unter bestehen ich fresten fine na

Macht gurdet gefoninielle mit ber Dachticht, bag Che, fine geneigt fen, eine Rapfittation anzunehmen. Dams zufolge werde ter Bert Gehelmerath Ratt bof infter beim Beijer Eife in an et in bas Frankreichifche Langer gefchiete, und bie folgenbe Kapitulation gefchleffen:

Bir Unterfeichnete, Laute Domitaique Raif nier, Marefchal de Camp der Frankreichtichen Repube lit, und Anne Rene Joseph Petigny, Reieges kommistat der Frankreichtichen Armeen, Bewollmach, te des Generals Luftine zur Feftftellung der Kapitulationsgesitel ber Stadt Mayng auf Einer Seite:

Rufuefen und Erzeifchofes von Manng, und Rubolph Eitemayer, Ingenieur's Major, von bem Rommans ballen ber Stabt und Feftung Mayng, Freiheren von Symnich, dur besagten Rapitulation Bevoll, mobiligit auf ber anbern Seite, haben, ju biefem Endituet bereinigt, nachstehenbe Artifel festgesett:

nend beteint I. Die Dannger und andere, mit ihe nend beteinigfent, Kreistruppen, ohne alle Ausnahme, sollen giet und mie allen friegerifchen Ehrenzeichen abzies beit, ifte Bonen fich ihren fünftigen Aufenthalt nach Bes lieben ermablen. Sie nehmen ihre Kriegekaffen, ihre Arefflerie und ihr Gepacke mit fich, wozu man ihnen alle, pur immer nothigen, Paffe ertheilen wird."

"Artifel II. Da bie Befahung mir aus vim Bataifionen besteht, so barf fle nicht mehr als vier Felde finde, mit ben baju nothigen Pferben und Muniplanse wagen, mit sich subren. Zur Fetebengung ihres Sie nachts wird man ihnen die nothige Jahl von Schiffm und Fuhren verschaffen.

"Artifel III. Die genannten Maynger und Rreistruppen machen fich anheischig, von bem bentigm Tage an ein Jahr lang weber gegen die Frankreichische Republie, noch gegen die Bundesgenoffen berfelben, an Dienen."

"Artitel IV. Alles jur Keftung geborige Get schift, alle babin Bejug habenben Beichnungen, und sonftige Papiere, aller Kriege und Mundvorrath, wie auch die übrigen militairischen Mogazine und Einrichtungen, welche sich in der Stadt Maynz befinden, sollen baseibst bleiben, und ben Kommiffarien überliefert werden, welche der General der Frankreichischen Armee bazu ernennen wird."

"Artifel V. Alle, in ben militarifden Spite" lern befindliche, Rrante foffen bajeibft auf Roften ibrer Rorps fernerhin verpflegt, und benfelben, nach ibrer Genefung, mit Paffen und ficherem Geleite nachget fricht werben."

"Artifel VI. Der Franfreichifche General wirt, unmittelbar uach ber beiberfeitigen Genesmigung gegeir wartiger Rapitulation, bas Rheinbrudenethor und bas Gauthor burch zwei Kompagnien Franfreithijder Grandtere befeben laffen."

"Artifel VII. Das Minifterium, bie Ditaften rien, Die bobe und niebere Geiftlichfeit, und alle in

Dieufen des Auffärsten befindlichen Versonen, haben die Ersaubniß, fich mit ihrer habe zu entfernen. Jester gegenwärtige oder abwesende Linmohner von Manns sau ben dasselbe Recht genießen. Linem seben von ihr nen foll, auf Berlangen, Paß und ficheres Geleit ersehelt werden."

Arrifel VIII. Der Frankreichische General mimmt bas besondere Eigenthum eines jeden Einzelnem unter ben Schut bes Gefetes, und verburgt deffen Siederbeit, gamas den Grundschen ber Frankreichischen Romftetution."

"Geschehen und beschloffen burd und unterzeichnete Kommissarien in bem Lager bet Marienborn, unwelt. Mann, am 21. Oftober 1792. Im erften Jahre ber Frankreichischen Republik.

"Lalfhof 966, Rath Gr. Aurf. En. 31 Maphs."

38. Eifemaper Rurmaynzifd. Singenteur, Major,"

"Genehmigt durch mich : ben Gouvern, van Mann, am 21. Oft. 1792.

son Cymnid."

"Der Barger Marefcal be Camp

> "A, R. De tigny -Kriegerommiffair."

Genehmigt burch ben Burgers General ber Frankreichischen Armeen. Mayngam 21, Okt. 1792 im ersten Jahre ber Republif.

Cuftine."

Indeffen martet ber Rafferliche Sauptmann Ans

bujar immer noch auf Antwort von bem Gouverner. Schon herte er in bem Franfreichifden Lager ben Genes ralmarich ichlagen und Freudenfcuffe thun, und noch batte er telne Untwort. Schon naberte fic ber Seinb, um bie Beftung in Befte ju nehmen, and immer noch blieb die Antwore aus. Sein Abgefandter wurde von bem Grubernor aufgebalteit, und fam nicht gurad. Mis er aber fab, baß er baib ben Frankfeithern im bit Sande fallen mußte, wenn er langer jogerte, ba jog et alle feine Doften an fich. Muf bem Schlofplage verk fammelten fich biefe tapfern Raiferlichen Galbaten, unb machten unwillig ben guichauenben Manngern Bormurfe baruber, baf fie eine fo wichtige Teftung ben Fronfrel thern übergeben batten, ebe fie noch mare angegriffen tworden, a) Dann jogen fie über bie Rheinbudgte ab. Mis Andujar an der Spike feiner Rrieger fchan auf bem Mege buhin fich befant ? lief ibm ber Souverift fas gent er michte noch marten : Anbujar antwortete: meun hundert freitbare Danner erbetteln nicht; mas "fe mit ben Baffen in ber Sand behaupten Ginnen. Reiner bon ung fann fich mit Ebre ber Billtabe bes "Feindes überlaffen. Darfd! b)

Er fam mit seinem Korps über die Mheinbrude glucklich nach Rass ftabt en, und batirte von horther feinen Bericht vom 22. Ofrober. In olefen Berichte fegt unt "Es schmenzt mich, bas iche in vieraund zwand "rigibligen Gienften hier bas urfremit gegen bie Ond "arbitation gehandelt haber bore ible wiede sie sonft

a) Darftellung ber Mangen Repolusion Deft 1.

a) Die alfen Frangofen in Deutschland. C. 16.

"moglich gewefen, biefe taufend Dann bem Raifer und bem Boterlande ju erhalten ?"

Mm 2 t. Oftober ward bie Feftung ben Frankreis dern übergeben. Cuftine nahm feine Wohnung auf bem Schloffe, in ben Bimmern bes abwefenben Rurfare Bon ba begab er fich nach bem neuen Methonife. mofethft ber Rath und ein grafer Theit ber Belegerichafe: verfammelt mar. Dier venficherte er ber Burgerfchaft !er mare blos getommen, um ihnen bie Freundschaft ber Kranfreichischen Republit anzubieten, und es ftunbe! nun in ihrer eigenen Babl, mas für eine Regierunge verfaffung fie fich geben wollten.

Mm 22. Oftober jog bie Deutsche Befahung aus Manny ab. Diefe bestand, gufolge eines Berichts bes Srn. Sonvernors, aus 2,862 Mann a). Schon jegebrad Cuffine bie unterfchriebene Rapitulation, indem. er bie Rriegetaffe nicht abzieben ließ, fonbern biefelbe." bis auf 27,000 Gulben unter einem nichtigen Bore manbes gurud bebiete. Die Frankreichifde Befahung betrug ungefahr 6,000 Maun.

Auf blefe Beife ging eine ber wichtigften Feftungen Deutschlande, ebe fie noch angegriffen war, an bie Franfreichet über. Satte fich biefelbe nur wenige Tage gehalten', fo murbe fie entfest worden feyn; benn icon am 26. Oftober, alfo funf. Tage nach gefchloffener Ravitulation, maren bie Seffen in Robleng, und am 2 2. famen bie Dreuffen babin; folglich mar Danne in. Beit von eilf Tagen gewiß entfett. b)

d by Google

a) Des Freiherrn von Gymnich Befchreibung ben gestung Manny mit Anmerkungen. C. 43. b) Des Freiherrn von Gymnich Befchreibung ber ges

ftung Manns mit Anmerfungen. 6. 73. An m. oo.

Elitine fand zu Manz: 136 Kanonen von Mcfling; 107 Kanonen von Elfen; 20,983 Bomben; 27,684 Haubikenkugeln; 7,757 Granaten; 250,973 Kugeln; 2,305 Kartatichen; 174 Zelten; 1,537 gute und 3,600 schlechte Flinten; 1,772 Musketen; 138,867 Pfund Blei und 468,000 Pfund Schiefpulver.—Sollte man nicht mit diesem Vorrathe die Stadt eilf Tage lang haben vertheibigen können?

Der General Cuftine konnte fich in feiner Freude, eine fo wichtige Festung, ohne die mindeste Gefahr, obene den mindesten Widerstand ju finden, erobert ju haben, nicht fassen, und et hielt sich nun in vollem Ernft für einen großen General. Am 22. Der, schrieb er von Mayn; an ben Kriegsminister:

Sich fab mol ein, baß ich fein anderes Mittel bat: te, mich biefer Keftung ju bemachtigen, als ibre Ber thelbiger ju forecten . . . Ich mar nicht nur genan unterrichtet, mas fur Eruppen fich in der Stadt befanben, mas für eine gabfreiche Arrillerte auf ben Ballen . befindlich mare, fondern ich fannte auch die gange Lage Diefer wichtigen Reftung. Durch Die Befchicklichkeit und Die große Dreiftigfeit bes jungen Stamm hatte id mir die genaue Renntnig berfenigen Stellen ber Feffung, Die fich in ichlechtem Bertheibigungestande befanben, ju verschaffen gewußt. . Diefe nithliche Eroberung verbunft man bem boben Begriffe, welcher burch bie Einnuhme von Speler; burd ben Dath ber granfreichifden Soldaten, Die bafeibft ftritten; burch Die Dronung Die unter ber Armee berricht, und bie in gang Deutschland Die tieffte Sochachtung für die Baffen ber Republif er regt bat, bervorgebracht worden tit. 3d murbe mid

gladitch schafen, wenn die Meinung, welche man von ber langen Ersahrung des giten Soldaten der Diese Arzmes beschligt, hegt, etwas dazu beigetragen haben konntee denn für mich wird es, mitten unter den Greueln des Krieges, das größte Vergnügen seyn, wenn ich das Blut ünserer Feinde schonen kann, a) Wegen der von den Oesterteichern bezeigten Furcht, und wegen ihe res außerordentlichen Verlangens, die Felung zu verzlassen, weil sie sich sürchteten ermordet zu werden, wie ihnen ihre Offiziere versichert hatten, willigte ich ein, daß sie vor der Ankunst der Frankreichslichen Truppen abziehen könnten, um den Greueln vorzubengen, mit der nen diese Oesterreicher Manns bedrahten." b)

Die Nachricht von der so unerwarteten Eroberung ber Bestung Mann; sehte gang Deutschland in Furcht und Schrecken. Man erwartete, daß jeht Cuffine, den man allgemein für einen kriegsverständigen General. bielt, sich der, damals gar nicht besetzen; Festungen Kobleng, Ehrendreitsteten und Rheinfels, demachtigen, dadurch sich Meister von dem Laufe des Rheins machen, und die, in jenen Festungen enthalter nen, wichtigen Magazine wegnehmen wurde. Satte Custime dieses gethan, so wurde er eine Berbindung mit

a) Je m'estimerois heureux, si l'opinion qu'a inspiré la longue expérience d'un vieux soldat, qui les commande, pouvoir y être entrée pour quelque chose; car épargnér le sang de nos ennems sera pour moi, au milieu des horreurs de la guerre, la jouissance la plus douce.

b) Dieß ist eine offenbare Unwahrheit. Die Sache vers halt sich fo, wie sie oben erzählt morben iff, und ber brave Andular hat die Ankunft bes Generals Cufting nicht abgewartet,

ben Frankreichischen Armeen an ber Mofel und in ben Desterreichischen Nieberlanden (gegen welche Dumon riez damals vorrückte) gehabt, und den Ruckzug der Preußischen Armee beinahe unmöglich gemacht, wentze steins sehr erschwert haben; benn nach weggenommenen Magazinen hatte die Preußische Armee ihren Ruckzug über Welel nehmen muffen. Frankfurt, Hanau und Sießen, wurden nacher dem Frankreichischen Senerale von selbst in die Hande gefallen seyn, und wahrscheinlich batte er bann, bet einiger Alugheit und Schonung, den Freiheitsbaum bis an die Werre pflanzen können.

Euffine wurde fogar baran erinnert, Robleus weggunehmen; benn es fam von baber eine Gejandt schaft an ihn, welche ihm bie Gradt anbot; allein er borte nicht barauf; er war viel zu begierig, bas reiche Frankfurt zu plundern, als daß er an andere wichtigere Plane hatte benten tonnen. Heberhaupt zeichnete fich Euffine durch feine habjucht und Geldgierde vor allen andern Frankreichijchen Generalen aus. Wo er bin kam, ba nahm er Gefo und was Geldeswerth hatte, mit sich: bei ben übrigen Frankreichischen Generalen waren Brantschabungen damuls etwas unerhörtes.

Cuftines Gierigfeit, fich ber Reichthumer Frankfures gu bemachtigen, rettete Robleng, rettete Chrene breitiftein, rettete Rheiniels, rettete Die Magagine, und tete bie Preußijche Armee — rettete Deutschland.

Schon am 21. Oftober fandte Cuftine, ebe er noch in Manny eingezogen war, in ber Racht ben Oriften?

a) Magagin ber neueften Rriegebegebenbeie ten. C. &

Douchar'd mit einer farten Abtheilung Reiterei fiber 566ft nach Frankfurt. Bu eben ber Beit fchicte er ben General Reuminger, von Oppenheim aus, burd bas Darmftabtifche, am linten tifer bes Manns binauf, nach Frankfurt. 2m 22. Oktober frub bes Morgens fam Soudard vor bem Bofenbeimer Thore ber Stadt Rrantfurt an, Der Mingiftrat fandte gu bem Obriften, und ließ ibn fragen, mas feine Mbficht fel? \_Sch verlange," mar die Antwort, "weiter nichte, "als Spelfe' und Trant, gegen baare Bezahlung ; ich \_marte hier auf Berftarfung/" Er erhielt mas er ver! langte. Die Brantfurter bezeigten fich gegen ble grant: reicher außerft boffich und freundichaftlich; fie folenen Ro wegen blofer unermarteten Unfunft berfelben mehr au freuen / als ju furchten a) - Gegen brei Uhr Dache. mittags tam ber General Denwinger vor bem Sache fenbauferthore an. Auch ibn ließ ber Dagiftrat fragen, mas feine Abficht fei? Er gab jur Antwort: er muffe, beute noch, bem Dagiftrat einen Brief bes granfreis difden Reibheren Cuftine felbit überreichen, und bat Daber, mit feinen Truppen in Die Stadt gelaffen ju mers. ben. Der Magiftrat verweigerte bies, inbem er fich auf feine Rentralitat berief; und ersuchte ben General Deus minger feinen Brief vor bem Thore abzugeben. Millein Meuminger bestand barauf: es fei feine Orbre, biefen Brief auf bem Rathhaufe perfonlich bem Dagiftrate gu

a) Aller Erwartung mar gespannt, boch nur wenige benforgten Bbsed. "Ragebuch der Einnahme Frank. furts. G. 15. Her in Frankfurt ift bei weitem der größte Bbeil der Einwohner auf eine vernunftige Art bemokratich gefinnt." Ebendaselbft. G. 3/ Gebr., wiele Burger hatten sie freundschaftlich und voll Zuntrauen vor den Thoren besucht. Ebendas. 5. 17: Reunter D.

überflefern. Doch weigerte man fic, ibn einzulaffen; Da fommanbirte er: Darich ! Die Deputation, bes Das giftrate fuhr befturgt jurud in bie Stadt, und ließ bim ter fic bie Bruden aufzieben. Ale Reuwinger bet fele nem Anruden ble Brude aufgezogen fant, fommanbie. te er: "Ranonen vor! Ranonen vor!" Als die erichroftenen Rrantfurter biefes borten, Saben fie, mas fie Tele nesweges, erwarten fonnten - baf ibre Stadt mit Bewalt follte eingenommen werben. Biderfand mar bier unmonito : es wurden alfo die Bruden niebergelafs fen, und bie Rrantreider gogen. mit fliegenden Rabe nen, mit flingendem Spiele und mit bem Befdreit "Doch lebe die Freiheit! Doch lebe bie Freiheit!" in Die Mit 3000 Mann quartierte Reuwinger fic in ber Stadt Brantfurt ein, und Aberbrachte bem Das giftrate ein Schreiben von dem Generale Cuftine, worla "Der Magifirat babe ben Frantreichichen "Ausgewanderten Schut angebeiben laffen, und ger "ftartet, bag biefelben, fogar innerhalb ber Dauren "Rrafffurts, ibre brobenben Rriegezuruftungen gemacht "batten; bieg fei ein beutlicher Beweif, bag ber Das giftrat die Sache der granfamften Feinde ber Republit "gu feiner eigenen mache. Ferner fet, unter bem Sous .be bee Damifrate, in den Franffurter Beitungen bet - Krantreichtiche Dabme verunglimpft, und bedurch bie ngute Meinung bes beutiden Dublifums von ber Erante reichifden Ronftitution irre geführt worben; ber De-\_neral Remninger werbe munblich bie Strafe fur th. ne fo offenbare Feindichaft beftimmen." - Der General Reuminger forderte gwei Millionen Gulben Brandfchagung. Der Magiftrat fanbte Abgeordnete

en Billine nach Manney um Biefem Senetale Die Unges peditigkeit feiner Forderungen vorzustellen; und bewies, aus feinen Proceciellen, wicht mir feine Unschuld, fond dern fegar die Bortiebe der Frankfurter für die Frankreicher. a)

Um biefes ju beweifen, wurden unter andern auch

fotdende & arfachen ungeführt:

Erftens: Die Beigerung des Frankfurter Mas giffrate, ihre Kanonen an die Frankreichifchen Prins ben zu verlaufen, und das hieruber don dem fonftitue konsmäßigen Könige erhaltene Dantfagungsichreiben.

Breitene: Die abschligige Antwort, welche bent Brafen von Artois in Mouate May 1791 gegeben worben war; als er anf dem Frankfurter Psandhause eine große Menge Diamanten von hobem Werthe nier derlegen, und nur 200,000 Gulden darauf bargen

mollte.

Drittens: Die Bertreibung ber, im Nahmen ber Frankreichlichen Prinzen werbenden, Offiziere im Movember 1791, welche so frenge beobachter wurde, sing der Magistrat sogar dem Grafen von Wittgens fein, bei welchem man die Absicht zu werben blog vermuthete, dieses Detret bekannt machen ließ. Der Frankreichische Markis de Meste, welcher Einen Artstleriften angeworden hatte, wurde, nebit dem Anges worden, auf drei Tage ins Gefänguiß geseht, und nacher aus der Stadt verwiesen.

Biertens: Die Wegnahme einiger Refruten, welche burd bie Stadt ju bem Rorps der Branfreichte

feben Dringen gieben wollten.

Beidichte ber grangofifchen Eroberungen.
6.86. Die alten Frangofen in Quutichlaub.
6.306

Bolde Thatfachen beweifen in ber That beutlich genug, bag bie Frankfurter von bem Generale Cufite ne auf die allerungerochtefte Weife einer Borliebe für die geflüchteten Prinzen, und einer Abneigung gegen bie Frankreichifche Nation beschuldigt murben.

Die Frankfurter Abgeordneten brachten von Cuftine Die folgende Untwort zurud: "Die fo oft wiederholi "ten Berbote in ber Grabt Frankfuft, fur die Ausge "wanderten ju merben, find im Gegenthelle ein Bu "weis, daß man wirklich bafelbft geworben bat. Bis "ren biefe Berbote aufrichtig cemefen, batte ber MM "giftrat die gehörigen Mittel gewählt; um biefelben "mirffam ju machen; fo murbe er nicht notbig gehalt "haben, feine Berbote au vervielfaltigen. - Und jent "Beltung, welche unter ben Angen bes Dagiftrots ber "austam, und welche ohne feine Billigung gar nicht Perfcheinen burfte, welche am meiften baju beitruge "ben Geift ber Deutschen, in Rudfict auf Die Grundfaßt "ber Frankreichifchen Revolution, trre ju leiten; fic "frage Gie, ift bas ein Beweis Ihrer Bunetgung Ist" gen die Frankreichliche Ration? Dine gweifel wen Boen Gie jest ihren Irrthum einseben. obaleich bas tentetht bes Magiftrats ber Stadt Brand "furt' offenbat' Bor Augen tlegt; fo foil er boch nicht "vergeblich geberem haben. Die Brantvelchifche Blatis "willigt ein, buf to joojood Gulden an der Brend "ichabuna nachlaffe. " a)"

a) Bit e a l'en françoien in Deut i de la p. S. not Les troupes de la République sont entrées dans Franciscour le Main. J'ai exigé de cette ville, qui a montré une protection si ouverte aux émigrés, et aux ennemis de la révolution, une contribution de 1 500,000 florins. Pai aussi l'homeur, de vous cavoyer copie-de la réposse que j'ai faite aux observations des magistrats de seufficiel et pat l'aquelle f'ai consenti à reduiré la bonité.

Jesen ben Konig van Sarbinien hatten die Jesobitet, wegen seiner naben Bermanbschaft mit der Königlichen Familie in Frankreich, schon seit langer Belt einen unauslöschichen Jaß. Sobald sie baber die Oberhand erhielten, suchten sie diesen König in den Reiten, an perwickeln. Schon zu Anfange des September gab der vollziehende Staatsrath dem Generale Montes gab der vollziehende Staatsrath dem Generale Montes gut den Berbeit, in die Stagten des Königs von Gardinien einzunden. Ueber diesen Gegen kund hlete der Minister der auswärtigen Angelegenheisten, Lebrun, in der Nationalversammlung am 15 Geptember den solgenden Vortrag:

"Dr. Prefident. 3d tomme, im Rabmen bes vorläufigen vollziehenben Staatergthes, ber Berfamm lung Rechenschaft von ben Dagsregeln abjulegen, welde bie Ehre fowohl, als bie Gicherheit bes Staates, une genothigt haben, gegen den Rouig von Sarbinten ju ergreifen. Ochon feit langer Belt, meine Berren, bat diefer Rurft felbft ju bergleichen Daasregeln ges reigt. Schon feit langer Beit ift ibm, fo gut wie ans beren Ronigen, bie Fraufreichilche Revolution guwiderund verhaft gewefen. Der Turiner Dof mar ber er fte Bufluchtvort jener großen Berbrecher, welche mit fo vielem Rechte von ber Rachfuche bes Bolfes verfolgt Mener Sof mar ber erfte Mittelpunkt ihrer murben. niebertrathtigen Berfdinborungen." Bon bort find ble erften Borden jener bemaffneten Rebellen ausgegangen, Die fich nachher welter verbreitet, und bie Ufer bes

"Es biege bie Berfaminlung mit unnühen Riefnige

bution de deux millions des fixins à 1,500,000."
Lettre de Chatine su président de la Con-

feiten aufhalten, wenn man ihr bie mieberholten Beleit bigungen aus einander feten wollte, welche die grand veichet, mabrend bes Laufes breier Sahren ben bet Sarbinichen Regierung ausfteben mußten. Bir fe ben fogar dafür gehalten, bag es nicht einmal weibt feyn murbe, Eurer Untersuchung ben formlichen Den ichlag jum Rriege gegen einen Kurften vorzulegen, web der, fcon feit langer Beit, gegen,uns alle Rechte, alle Bertrage, ja fogar bie Schicflichfeit, verlett bat. 281 wollan gerade und offen ibn befriegen: aber bas Ber brechen biefes Rrieges fallt auf ihn allein. eigentlich. Der uns ben Rrieg erflart bat . und amar es itnem Tage, an welchem er es magte, die Deienat bes Eranfreichtichen Bolfes in der Derfon feines Gefandten ju beleidigen, freicher, unter dem unbedeutenbften und ge bagiaften Bormande, an der Grenze bes Ronigreichet ift angebalten morben; er bat uns ben Rrieg erflatt, als er, gegen ben ausbruckichen Inhalt ber alufen Bertrage, Eruppen in die Reftung Dentmelian legte, und in Savopen friegerifche Buruftungen ju me den fortfubr; er bat uns ben Rrieg erflart, als er ben gottlofen Bunbniffe der Tyrannen beitrat; als er die Defterreichtichen Schaaren in feine Staaten berief; als er ibnen nabe bei feiner Sauptstadt einen Ort jum 24 ser anwies. ..

"Und bemerken Sie, meine herren, daß, mibe rend ber Turiner Hof fich gegen uns so unerträgliche Beleidigungen erlaubte, er nicht einmal, jur Beschicht nigung seines Betragens, die Ereignisse des gebenten Augusts dum Bormande nehmen konnte; die Ereignisse jenes Tages, welcher dadurch, daß er ein Ueberbleibr sei von Heligkeit vernichtete, welches noch am Rahmen bes Königs hing, endlich unter uns unter das

Reich ber Freiheit und ber Gfrichheit auf unerfcattere liche Grundlagen geseht hat.

"Benn lubeffen jener Lag une nicht in bem Rb wige von Sardinien einen neuen Reind erwecht bat', fo bat berfelbe body feinem Saffe neue Rabrumy ge gebem Gobald bie Rachricht Davon nach Eurin tam, wurde bafelbft ein großer Staatsrath, eine Art von affgemeiner Berfammlung, aber bie gegen Frankreich. zu nehmenden Daasregeln, gehalten. Die Frage, obman une nicht angreifen folle? ift in biefem Staatse rathe vorgebiacht und bin und ber unterfucht worden. Db nun gleich bas Refulrat ber Berathichlagung bas. bir ausfiel, jene außerste , Maaeregel noch eine Sett tang aufjufchieben, und indeffen fich bloß leibend juverhalten, fo inuffen wir uns baburch boch nicht tam fchen laffen. Es fehle unferem Reinde nicht am Bile ten, blof an Rraft. Geine Buth ift nicht geftillt, aber fie ift unmadtig; und wir mußten immer noch. Befürchten, baf, wenn wir ibm Beit tiefen feine Rrafe ... te ju vergeofern, er fich einft entschließen mochte, Beuer und Flamme in Die mittaglichen Abtheilungen au bringen ...

Es giebt Lagen, meine Herren, in benen bie einzige Art sich mit Vortheil zu vertheidigen darin ber fircht, seibst amugreisen. In dieser Lage bestoden wir und gegen den König vor Sordinien. Wollten wir auf seine schen bon eine könig vor Vordinien. Wollten wir auf seine schen so wurden wir bloß eine schöne Armes in Unthätigkeit rerfigen, die man anderswo nichtlicher brauchen kann, während seiner Fürst, der mit unsern Feinden einverstanden ist, sederzeit durch seine Isalienischen Staaten seine Truppen mit den ihrigen vereinigen, ihnen die wichtigen Passe der Alpen überliesen, und uns so lange aushalten kunnte, die ihm die Gelegenheit gunstig

fcheinen wurde, mit einiger Soffmung, det guten Er folges über uns ber m fallen, und ber an fallen, und

Allnter folden Umfanden, meine Berren, wer den Gie obne Breifel dafür balten, od babe nur Eb ne Raasregel gegeben, namlich ben Seind, ben uns burd feine erlegerifche Unthatigfeit Bingufchlafarp fucht, jum Rampfe ju gipingen. Diefes Mittel bas ber vorläufige in alle ver Blagterath beichloffen. Er fatte fich auf Euren Beschluß vom verfloffenen 16 3plige : 11 & Beicher "berechtigt, einen jeben Reind ber fich in bem Buftanbe " brougnver geindieitgleiten gegen bie Trankreichtiche du "Hon. befindet, durch die Gepale der Baffen abinbib "ten. Der Genergl, welcher Die Gubliche Armee un ter feinen Bafeblen batte, bat bereits feinen wlan gemadt und in Sanoneit ieinzudringen : er enwartete bloß einen foremildens Befehl. Diefen Befohl haben wir ibm amnacheennibes laufenden Monats überfandt. Bulfamutel, ben guten Erfolg Diefer Erpedition juber gunftigen, bat die wolltiebende Gemalt angemandt; und wahrichelnich merben noch por bem Winter die Alpen 1 ben freien Frankreichern, gegen bie. Epronnen Italiens aur Bormauer bienen.

Demynfolge hatte also der Genend Monta aquion van dem vollziehendeu Staatskathe am. 2 Commber ber veits. Defell erhalten, in Savopen einzundeten, ohne daß eine Kiefegertlanun an den König vop. Sarbinlen vorden gegangen mare. Dangber Manteraufen bei seiner dem gegangen mare. Ledten Ungebenten In guste, dem dehenten In guste, dellen deten date, daß er die Suspenson der Könige niemals billigen aviebet, so theuten ihme die Institute hatte. Kaun ungegahert er feither den neuen Cideleffet hatte. Raum von die Nationalfonvention versammelbit als auch biesen General aingestagt wurde. Am 123. September ihm dem mehrere Mitglieder den Konwention gegen ihn

auf, und warfanilim porger hatte bie Anjahl ber Trupi ola ,nadogent, raftarg, nahridige gen pain bes and noch diefelbe wirklichtware, bloß um bem an ibn ergangenen Defeble, 20 Betgillone jur Itheinarmee abjugeben, nicht geborden ju millen; er batte behauptet, Die Alegung Des Ranige marbe die Frantreichtichen Armeen gang in Bermirrung bringen, welcher Boransfagung ber Erfolg widenprachen babe; und überhaupt mare er ein Mann, auf ben fich Die Danion feinemeges verlaffen fonnte. Sallien (ein Mopofat) fprach dem Generale gerade ju alle militairichen Senneniffe ab. Chabat (ber Rapus direr) fimmte ibm bei, und beschuldigte den Beneral arifofratifder Gefunungen. Carra verlangte, bag er auf der Stelle abgefeht werben fellte. Miemaub nahm fic des Generals an, ale herr Egringe po ger bat, baß man-erft bas Betragen bes Benerale unterfuchen, und bann erft, falls man ibn fculdig finden fallte, ibn obfeten mochte. Billand be Barennes rief Brn. Lanintere ju : "Stille! Stille! Gie futd ber Marthetote "ger allen Berrather! Sie vertheidigen jest ben Genes "ral Mantesquipu, fo wie fie permale ben General La "Sangere pertheibigt baben! ...

Dies war ein bashafter Borwurf, ber jum 3werte batte, den Gen, Lariniere bei der Konvention verstächtig, und dem Bolte verhaft ju machen. Lariniere erfichte daher sogield: die Beschuldigung, die man ibm; mache, sen ungerecht; deun er babe sich unter der 3abl derjenigen zwei hundert vier und zwanzig Mitglies des der geschieden Bersamulung, besunden, die am achten August gegen La Capette, gestimmt, hatten: folglich sei Billand ein Berlaumder, und muffe zue Ordnung gerusen werden.

Dronung gerufen werben. Denning rufen! Barum?

Barum soll Billand zur Ordnung gerufen werden? Im Romischen Senate sprachen Brutus und Cato tilfn und berk die tracken Wahrheit; wir abet, bei unsern elenden Siten, neuwen das Personickter. Ich habe dessen ungeachtet sest ver mir beschossen; seen die mir verdachtig vorkommt, ohne alle Umschweise zu verstagen. Dem Generale Montesquion muß man das Kommando nehnun, man muß ihn odsehen; denn erstens ist er verdachtig, und das darf keiner nufern Keldberron sein; zweitens mussen wir uns fürchteilch machen, und ein auffallendes Belspiel von Strase gebii; dietens dar der vollziehende Staassrach seine Absehnis brittens bat der vollziehende Staassrach seine Absehnis der Latente und Bürgersinn bekannt sind, besohlen, seine Beelle zu abernehmen.

Die Kondention entfeste hierauf den General Mow tesquiou feiner Greife.

Dieser Seneral war aber, an eben dem Tage, da man ihm zu Parts absetze, in Savopen eingedrungen, und siegeich vorgeruckt. Am 2x September geschal der erste Linfall in Savopen, an fünf verschiedenen der ten zugleich. Die starkste Macht der Frankreichte bradz über Mont met ian und Chamber prein, während die übeigen Kolonnen Shonon, Annee wied Chrouge, einnahmen. Die Sardnischen Truppen, die nen dieser Angriff ganz imerwartet war, rhaten keinst Wilderstand, sondern zogen sich nach ven engent Passen bei Karenzaisen und ihre engent Mittelen den Krankreichern die ganze Proving Savogen.

Der Kriegeminiftee Gele au gab am 24 Septem ber der Konvention Bindritht von den glucklichen forbidriten bes Generals Molitesquiou, und fing vor, bas drei Kommiffacien ber Kenvention nach ber Armit biefen Generals gesandt werden follten, um feine Go

finnungen ju erforitien, fein Betragen gu untetfuchen, und einen anbern General an feiner Sielle ju ernennen.

· Lacrois Kand auf, nobm fich bes Generals an, und verlangte , bas ber am vorigen. Tage gegen ibn erlaffene Beichluß guruck gonommen werden falltes. Da as muel mar berfelben Meinung, und fagte: man burfe mit bem Biderente nicht faumen, damit nicht ber Bes. neval berich einen neuen : Gieg bas Unrecht ber Rouvens then noch größer macht. Carra behauptete bagegen; bas Surereffe ber Republit erlande nicht, einen Gener sel an ber Spige ber Armee ju laffen, von bem man wiffe , bag er ben gehenten August migbillige. Unbere Mieglieder bestanden barauf, baß ein einmal abgegen bemes Defret ichlechterbings uicht jurud genommen werden burfe: Danton fagte: mien muß freilich ware Aficheig verfahren, bamit bie Abfehung bes Generals Montesquiou feine unangenehmen Folgen babe. Bis "jest mar tiches ju beforgen; benn ich hatte bem Genes, "rale einen ficheren Dann beigefellt, und ju diefenr Ben "fagt: mache über Montesquiou; gleb auf alle feine Doritte Achtung; und febald er einen verratberlichen. "Schritt thut, fo foiege ibm eine Rugel burch. "oun Ropf. Das Defret muß vollzogen werben, und aich unterfluge ben Borichlag inr Abfenbung ber Koma amalarten. ..

Die Konvention nahm biefen Borfchlag an, und fandte bie herren Dubois Crance, Lacombe St. Dubel und Gafparin, als Kommistarien nach ber

Armee des Senerals Montesquion.

Am 26 September wurde der Konvention ein Schreiben Diefes Generals vorgelesen, welches aus dem Lager des Marches in Savapen am 23 September (am Tage seiner Absehung zu Paris) daiter war, worth er Nachricht von seinem Siege gab, und versprach.

feinen nachften Brief aus ber Soubuffast Genoume,

Dach Vorlefung biefes Briefes verlantten mehrere Mitglieber, die Zurucknahme bes Detretes gegen ben General Montesquiou; allein In. Gen fome fagte: Wir wollen unfer Defret nicht guruck nehmen, wir wollen baffelbe aber auch nicht beibehalten, fonden wir wollen unfer Urthell fo lange aufschieben, bis une bie, nach der Armee bes Generals gefandten. Kommit farien über ihm werden Bericht abgestattes haben.

Diefes wurde beschloffen, und jugleich feftgefet, baf bem Generale biefes Defret Durch einen Ellboten

follte überbracht werben.

Am 28 September fam icon ein zweiter Bilef von bem Generale Montesquion, feinem Berfprechen gemaß aus Chambern batter. Er fchriek an beit Kriegemink

fter am as Geptemver:

"36 babe bie Ehre gehabt, Ihnen gu melben, baß mein nachfter Brief von Chambery batirt feyn murbe; und Ste feben, daß ich Wort halte. Bott, ben Ufern des Genfer Gees bis an die Ufer der Riere, ift alles ger floben, und aus allen Stabten Savopens Commen Ber fanbichaften an mid, um ber Franfreichifden Mation ju buldigen, und ihren Sous augufleben. Die Flucht mar allqueilig, benn ich habe ble Feinbe nicht einmal einholen tonnen. Wenn ich aber nur wenig Soffnung habe, Ge fangene von thuen ju machen, fo entichabige ich mid burch nuglichere Beute, bie ich ibrer übereilten Blucht 36 überfenbe Ihnen ein Bergeichnis bes perbante. Borrathes von Lebensmitteln, Rriegsmunition, Baffen und Rriegegerathe, welches von ben Feinben fit jurid gelaffen worden. . . 3ch hatte nicht mehr als zwolf Bataillone, por benen 15,000 Mann wie ber Blig ver fcbwunden find. . . Der Marich meiner Armee if क्षेत्री **और** त्या ह क्षेत्रिकारी है है । क्षेत्री के के हुं कर ले

ein Steges Einzug. Das Wift, auf dem platten Landt sowohl, als aus den Stadten, läuft ums entgegen, His berall sieht man die dreisakbige Kofarde; Beisalklatschen und Freudengeschrei begleitet alle untere Schritte.

Der Magikrat von Chambery erwartete mich am Thotel und übergnd mit die Schlissel der Stadt, und der Arimee wurde ein großes Gastmahl gegeben. "hehte wird der Freiheltsbaum mit großen Feierlichkeiten auf dem Hauptplaße dieser Stadt ausgerichtet werden. Es schnlichen, Revolution gestimmt sind. Ich habe besteits von dem Vorschlage gehört, eine vier un achtigese Abrielung Frankreichs, oder wenigstens eine Reipste Abtheilung Frankreichs, voer wenigstens eine Reipstellung inter Frankreichsschuse auszumächen. Ich wührsche hierüber die Absicht der Regierung zu etr sahren.

Rachdem dieser Brief vorgelissen war, bemerkte B anz al: durch einen seierlichen Beichluß habe die konstitutivende Arsjammlung einer jeden fünstigen Eroberung entsast; die Konvention musse diesem weisen Beschlusse getreibbleiben, den Lorichlag, Savoyen zun vier und achtzigsten Abiheilung Frankreichs zu machen, verwerz san, und den Savoyarden erklären lassen, das es ihnen stei känte, sich nach Gesallen eine Regierungssorm zu wählen.

Sehr viele Mitglieder widersetten fich biesem Borgichlage. Man muffe, hieß es, tein Land auf eine Zeit lang frei machen, und es bann wieder in bie Bande setres vorigen Tyrannen überliefern. Frankreich muffe so weit als meglich bas Reich der Freiheit verbreiten; es muffe ben ebein Bunfchen des von ihm frei gemachten Bolkes nachgeben, und die Bereinigung gewähren. Sang Europa muffe sich nach und nach mit Frankreich

Digitized by Google

احي

perfinben; bann werbe gaft; Europa nur Eine Familie

Mit bem anbaltenoften Beifallflatiden wurden bie fe Meugerungen aufgenommen. Mur Lonvet fand auf, und erflatte: man burfte fich in die innere Staatspermaltung eines fremben Landes feinemmeges mifchen und man wurde die beiliaften Rechte bes Savoneften Boltes verleben, wenn man'ibm diejenige Berfaffung aufbringen wolle, Die Frankreich fich felbft gegeben bar be; biefe Berfaffung fet gwar fur Frantreich mobitible tia , allein es lei noch die Krage, ob fie es and für & boven febn murbe; es fei ferner die Frage, ob bie @ poparben biefelbe von Beszen verlangten; die Konvens tion muffe allen Bolfern erflaren: bag es bei ibnen fiebe. fic nach Sutbunten eine Berfaffung ju mablen, und fic felbft Befete ju geben; es fei eben fb flug als gerecht gebandelt, wenn die Frankreicher ein jedes Land, wo bin fore Baffen bringen murben, fur ganglich unab bangig erffaren wollten.

Danton erwieberte: bas Recht ber Frantreicher fet unbezweifelt, einem jeben eroberten ganbe an erflaren. daß es fich ferner von keinem Ronige burfe beberrichen laffen. Get bas Bolt einfaltig genug, eine Staatse perfaffung ju verlangen, Die feinem eigenen Bortbeffe puroiber laufe', fo burfe man ibm nicht nachgeben - und Aberhaupt muffe bie Frankreichische Mationalkonvention ein Emporungsausschuß gegen alle Ronige ber Erbe fepit. "Es barf, rief er aus, "feine Ronige mebr in Europa geben. Ein einziger Ronig, murde binreichenb bie allgemeine greibeit in Gefahr zu bringen! febn . Sch verlange baber, daß ein Ansichuß niedergefest mer De, ber mit Ernft fich über Die Mittel berathichlagt, unter allen Bottern eine allgemeine Emporung gegen alle Ronige anguftiften ! \_

Die Berfammlung gab bem biplamatifchen Zine ichusse ben Auftrag, ben Vorschlag über Savapen in Betrachtung zu ziehen,

Der Rriegeminifter Gervan fchrieb an bie Rome vention am 28. September: ba ber Ginfall in Savopen blefes Land frei gemacht habe, fo fdeine es ibm ben Frankreichischen Republit angemeffen, ein fo allicfiches Ereigniß baburch ju felern, bag man auf bem Revolue tionsplate (dem vormaligen Plate Lubwige bes XV.); mit der größten Releulichfeit und unter Begleitung einen jabreichen Inftrumentalmufit, ben Manfeiller, Diarid abfinge; ber Marfeiller, Marfc fei bas Te, Denmi ber Rranfreicher. "Diefer patriotifche Gefang, fubm der Minifter fort, "welcher einen getreuen Unebruck Der Franfreichischen Befinnungen euthalt, muffe im aunferem gangen Lande ertonen; unfere Rachbarn muffen ihn boren; und er muffe auf emig bie Soffe aung der Bolter und ber Schrecken ber Eprannen fenn ! Bolde Eroberungen find eines freien Bolles wurdig : nicht fur fich felbft , fondern für bie Freiheit, macht'es "Eroberungen; und feine Rriege bereiten bas Wohl den "Bolfer ! \_

Die Konvention beschloßt daß Abschritten blefes Briefes des Ministers nach den drei und achtig Abtheistungen Frankreichs versandt werden sollten, und daßigulf dem Revolutionsplage ein öffentliches Fest zu Shreite ber Befreiung Savoyens, mit Absingung des Marseillers.

Befanges, gefeiert werben follte.

Am 3. Oftober wurde der Konvention abermals eine Brief bes Generals Montesquiou vorgelesen, worin er ankandigte, daß Savopen jeht von den Diemontesern gandlich geraumt mare. Er übersandte jugleich eine Abschrift der Proflamation, welche er an die Savopen hatte begeben lassen. Es bieß in dieser Proflamation:

"Wölfer Savopens. Die Frankreichische Armee komm nicht Eure Felder zu verheeren. Was sie zu ihren Bedursussen nothig bat, das wird der General zutraulich von Euch sordern. Jederzeit wird er mit dem Gelde in der Jand Euren Beistand anrusen; für Eure Personen, Eure Wohrungen und Euer Eigenthum, wird er Acht eung haben. Das Frankreichische Wolf bietet Euch seine Freundstisst an, und will Euch mic sich das für den Menichen kostdarste Gut theilen kassen; das Gut, welches sogar der Sklove noch zu erhalten hofft, oder winsiche die Freiheit. Möget Ihr derselben unter Frankreichischem Schutz genteften! Dies wird alsdann der rubinvossse Sieg unserer Wossenschaften.

2m 6: Oftober tam ein neuer Brief bet Generals Montesquiou an Die Ronvention. Der General forieb: er babe das Defret erhalten, burch welches feine Mb lebung froch fei aufgeschoben morben; wenn ble Ronvention die Babrheit batte boren tonnen, fo murbe fe miffen, daß alles, was man gegen ibn vorgebracht ber be, weiter nichte als Lugen maren. "Dan flagt mich "an, fagte Montesquion, bie Dacht bes Ronigs von " Sarbinien falich angegeben ju baben ; ich aber erflare. " bag meine Angabe vollkommen richtig mar. Dan "wirft mir vor, meinen Ginnarich in Cavonen ver-"ichoben an haben: allein ber vollziehenbe Staaterat "wird ber Ronvention verfichern, bag er blog auf mein "wieberholtes Unfuchen mich bevollmachtigt bat, ben "Einfall ju thun, den ich fo glucklich vollzogen habe. "36 habe bas Glud gehabt, meinem Baterlange for "mobl, als ber Denichheit, einen Dienft ju leifen, "indem ich das Danner der Freiheit ju einem guten Bel " fe gebracht habe, welches mir biefer gronen Doblibat "murbig ju fenn fcheint. Diefes Gluck tft ohner alles Blutvergießen erlangt morben. Deine Laufbabn ift pollen

vollendet; ich darf ülcht langet heften, mustlich seine zu können. Die Ränkemacher werden mir nie die Erseberung Savopens verzeihen. Ich verlange dußiet, daß kirf anderer General an meiner Stelle ernannt worde. Ich welß, daß das gegen mick etlassen. Die kret dusch nichts kann umgestoßen welden; und ich verlange kinde andere Gilade, als die, nach meinem Haufe kinde undere Gilade, als die, nach meinem Haufe ihren in wirken neiner Rechte use Staatsvieges genen andern Ehrgeit gehabt habe, als ben, meinem Barrlande zu dienen.

Rad Borlefung blefes Briefes entftanben einige De Satten, in Rudficht auf bas, gegen ben General erlafe fene, Abfehungebetret, und ben Abichico melden er in bem vorstebenben Briefe forberte. "Freilich , fagte Bergnfaud, mofrd, in fturmifchen Beiten ber Repus Blit, ein gegen einen Beneral erlaffenes ffrenges Defret burd ben minbeften Berbacht gerechtfertigt, ber fich geden ibn erhoben batte. Doch muß man nicht blog firene ge febn; man muß auch bem unfdulbig Angeflagien Be rechtigkeit wiederfahren laffen. Montesquiou hat gerabe zu ber Zeit geffegt, ba man ibn anklagre, baf er nicht Er hat Die Freiheit auf Denfchlichkeit ges fiegen molle. grundet, abne welche es feine andere Breibeit glebt, als Die Freiheit Der Tyger in ben Balbern. Er bat fich ger Best nimmt et gen alle Berleumbung gerechtfertigt. feinen Abfchied; man muß ihm aber benfelben nicht erthete len, fonbern ihn vielmehr in ben Stand fegen, feinem Batetlande noch ferner blenen gu fonnen.

Sr. Julien woiberfeste fich diefem Borichlage. Et nannte bies, gegen ben General Montpegulon abgegebene Defret in gereiftes Defter, und bestand baranf, bag baffelbe nicht burfe zurud genommen werben.

Endlich fching Barrere vor: daß bie Berfamints Rennter St.

lung nicht eher etwas befollegen folle, als bis fle ben Bericht ihrer Rommiffarien bei ber Armee marbe gebort

haben. Diefer Borichlag warb angenommen.

Gin Brief biefer Rommiffarien murbe am fiebenten Oftober ber Konvention vorgelefen. Gie billigten bas Betragen bes Benerale, ertheilten ibm ble größten le beserhebungen, und baten die Konvention, ibn ferne an feinem Boften ju laffen. Sierauf nabm ble Ronven tion ibr, am 23. September gegen ben General Dom gesquion erlaffenes, Defret, vermoge welches er feine Stelle mar entfest worden, jurud, und erlaubte ib Sepner an ber Spige ber Gudlichen Armee ju bleiben.

Bu eben ber Beit, ba ber General Montesquion Gu popen eroberte, brang, bon ber andern Seite, der Be neral Anfelme, att bet Spibe einer Eranfreichichen Armee, und von einem Befchwader unterftugt, in bie Grafichaft Migia. Er batte am 17. September von bem vollziehenben Staatsrathe ben Befehl erhalten, von je ner Seite in Die Staaten des Roulgs von Sardinien ein aufallen , und ju Marfeille alles gefunden, mas ju diefem Ungriffe norbig mar. Dieje Stadt allein verlichaffte ibm fechs taufend auserlefene Burgerfoldaten, bie nothigen Schiffe und Gine Dillion Livres an baarem Gelbe, Die Solvaten bes Ronigs pon Garbinien floben bei ber Mit Bunfe ber Frantreichet, unb ble Graffchaft Milata mub be obne Biberftand erobert. Anfelme fcbrieb am 29. Bentember aus Digga an ben Rriegeminifter : "Sch beit The morgen ben Rreibeitsbaum in ber Stadt Digga und "in der Reftung Montalban pflanzen zu laffen, und "abermorgen in ber Stadt und Seftung Billefrande. "Rod tann ich nicht begreifen, mas für Grunde ble Erwopen des Königs von Sardinien bewogen baben mogen, fo große Bertheibigungemittel und fo wichtige Doften auf eine fo friabergige Weife zu verlaffen. Es if

In der Sharift bie so schnelle tlebergabe der Grade Mizza, ofine die minocete Bertheibigung, eine ganz unbeg eiftiche Begedenheir. Die Stadt tour mit allem Mothigen reiche Sterfeben und hatte eine febr jablfeiche Besahnng aber freite bestand biefe Besahnng aus Surb int foen Eruppen!

: " Minit 4: Ofrober wiede', wegen blefet Siege , ju Par rie em großes bffentliches Belt gefeiett. Auf bem vormas ligen Dlage Andwigs bes Funfteberen, welchem man fest roed Madmen Resolutton blat gegeben batte, wure De auf bem Aufgeftelle ber herunter geworfenen Bilbiaute Ludwige Des Buffehnten eine Bilbfaute ber Freibeit et. Das Ausgestell felbft mat mit Infdriften ger siert. Inf ber Ginen Seite lab'man: Rranfreidifde Republie 1792; auf ber undern: Rongesqulous Singug in Chambern, Die Suuprftadt von Davopen; auf ber beften! Unfelmes Eining in Die Graficaften Digga und Montalbans. Die Burifet Burnermille marichierte, unter Abfeurung ber Ramonen, mit fliegenden Kabnen und flingendem Dutele, nach bieiem Plage. Em Amphitheater mar auf Demielben ereichtet, mo ble Mitalleber ber Mationalfon. sention und bes Darifer: Butgertathes Dlas nahmen. Eine Renge Savover tamen mit triegerlichet Dufft. Badeweffe, Band in Sand, auf bem Plage an, und mure ben bon ben gabireichen Buichquern mit lebhafrem Beb fallelatiden empfangen. Die gabnen und Danmere bet Burdermilly wurden rund um die Bildiaule bergeftellt: ein gabirettes Dechefter Iptelte ben Befang ber Marfeiller, ber bon aften Anwefenden gefungen murbe; mit bem Abfeuren bet Ranonen, und bem Gefdret: Doch lebe Die Republit! wurde bie Reierlichfeit beschloffen.

In seiner debrungten Lage wendere fich ber Konig von

Sarbinien an alle feine Freunde und Buftbesgetioffen und bat um Julfe. Er erfucte England um feine Unterffir hung durch ein fleines Geschwader, welches eben bannals im Safen von Billa franca lag.

In die vereinigten helverifchen Staaton forieb ber Konig von Garbinjen ben folgenden Briefe.

Schreiben des Königs von Sardinien an die dreigehen Ransone, Die Eideger noffen und bie Bundugenaffen bes Belvetischen Staatsforvers.

Bictor Amadeus, pop Gorres Gnaben Ronig von Satbinien, Eppern und Bernfa-Liebfte und werthefte Freunde, Dachbarn lem, u. f. w. und Bundesverwandte. Ohne Bweffet muffen Sie, fcon benachrichtigt fenn, und mit Erffamen vernommen bas ben, wie die Frankreicher, mit einer tlebermacht von mehr fale amangig taufend Dann, auf ber Seite von Montmelian in Savoven eingefallen find; und mour obne baß fie une vorber ben Rrieg erflart batten, ober von unferer Seite, burch irgend eine feinbfelige Daas regel ober Sanblung, baju gereigt mopten maren. tonnen nicht umbin, Ihnen biefes ale einen Borfaff befannt ju machen, ber ble Berfounderung und ben Unwillen aller Dachte Europens erwecken, gan bes fonders aber die Belvetifchen Staaten intereffiren wiel mit welchen wir und unfere toingiben Borfabren je derzeit als gute Dachbarn, Freunde und Binteber mandte, ju teben aufrichtig gemanicht haben.

"Indem wir unn die ichabilden Wirfungen nub ichredlichen Holgen ermagen, welche ein is unerhörtes Berfahren, als das der Frankreicher gegen uns und unfere Staaten, wahricheinlich in allen benachbarten Landern nach fich bieben muß: fo halten wir uns auch versichert, das Sie nicht nur an der unangenehmen

lige, in welche wir baburdi gerathen find, Theil nebe men, fondern and ju gleichen Beit auf Alles, mas barans empringen tamm; Ble großte und ernftlichfte Hufe maffainfelt wenben iberben. "Bie hoffen fogac, baß Bie, bet weifer Beifung ber Micflichften und wirts famften Mittel ju Semming und Anfhaltung bes fere meren, Fortganges eines Uebels, welches, burch ben Umffurd .. aller Regierungeverfaffungen, allen Staaten ben Untergang brobet, veifich ermagen merben, ob - nicht unter Diefen Mitteln Die Ergreifung- gemeinschafts lider, an biefem Endzwecke bienlicher Daastegeln, bes fonders aber 3hr Beiftand jur Befreiung Cavopens win dem Jode der Rrantveicher, die allerschicklichften fen modten. Sie werben fcom von felbft ben Einflaß, melden bas Beifpiel von bemjenigen, mas fic in Savopen jugetragen, auf alle benachbarten ganber hiben fann, fo wie auch bie Gefahren einfehen, wels de Barone entfpringen tonnen, obne bag wir ber Dille be bebitrfon, Ihnen felbige ju fchilbern. Bir fchrans tu uns baber jest nur auf die Bitte ein, bag Gie, iberzengt von ber Ungerechtigfeit biefes granfreichifchen Angriffes auf une, von den Rolgen, bie baraus gu befegen find, und von bet Dothmenbigfeit einer guten und feften Bereinigung swiften allen Dabei intereffire ten guten Dachbach, von allen andern, fo viel Ihnen inte fügmer Shre eigene Lage geftattet, eine, bein Une bif fusertommenbe inib unfetem gerechten Anliegen. eufbrecheube, Entichließung foffen, und uns in ber Spffnung beffarten werberr, von Ihnen benjenigen - Auftand wierhalten, welchen wir, angetrieben von wierem Beftranen auf Ihre Freundichaft, und auf Im Antheil, welchen Sie jeberzoit an allen, unfere Buillienftaaten angebenden Dingen, genommen haben. 明打技术

bei einer fo wichtigen und bringenden Gelegenheit, ale: bie gegenwartige ift, von Ihnen erhitten.

Die ber Sortbauer unterer aufenehmenben Freundschafe. Die berficher, und wie bitten Gott u. f. w.

Befdrieben gu'Enrin am 10. Oftober, im Sagre bes Deils 1792, und im soften unierer Ragierung.

Bictor Amadeus.

An den Kanton Bern fchrieb ber König noch befame

"Bictor Amedene, won Gottes Gnaben, Ronig von Garbinien, Eppeen und Jerufa. lem, u. f w. Liebste und werthefte Freunde, Nachbarn und Bundesverwandte...

Benn mir icon nicht gleich im erften Angenblide. da wir den Einfall der Fronkreicher in Savapen vernabe. men, eilten. Ihnen biefen unangenehmen Borfall zu melben, fo fchmeichein mur une bock , baf Gle, met entfernt biefen Auffchub irgend einem Dangel an Butrauen von unferer Seite ju ben Gefinnungen Ibres Res publit gegen une beigumeffen, benfeiben pielmehr ale die ngrurliche Kolge unterer erften Heberrafdung, und bes unumganglichen Borfebrumen, megu une ein folder Borfall udthigte , angeben werben. Da mir jeboch bos fen, daß Gle auf anderen Begen, mit eben foretel Ume willen als Mikvergnigen . des ungerechte und fareieibe Berfahren einer benachbarten Mation werben vernemmen baben, mit melder wir in keinem Rriege begriffen mares. and melde wir burd feiverlet Arindfeligfeit aufgereis batten: fo benachrichtigen mir Sie jest nurs, ale gue-Areunde und Machaen, von ben gerechten Befergniff. Die wir in Anschung der forneren Abfichten ber Granthel der auf untere übrigen Straten zu begen Hefache baber fo wie auch von unferem feften Entschilffe, alle unfer

Mittele gin einer nachorfichichen Biberfichung angue meinbert.

Ber Anthell, welchen 36re Republit febergeit an affert, Broobl uns ale unfere Stanten betreffenben Dins gen, genommen, laft uns nicht zweifeln, baf Gle betbiefen urrangenehmen Umffanben vorzäulich geneigt fenn merben, uns, fo viel es namild bie Lage and die Ume Bande ibres eigenen Smates geftotten, nene Bemelfe daven zu geben. Bie fameideln mis beffen um fo mebr. da die Berbindung, welche febergelt gmilden ben Doon vingen Ihper Republit und unferem Bergogthume Car vonen obgewaltet bat, fowohl, als die in berfelben von ieber mabrgenommenen Befinnungen, nach Beichaffens beit ber Umftande baju beigutragen, baß gebachtes Dese jogebam itt feiner aften Abbangigtete von unferer Derse fcafp erhalten werbe, une verficen, bag Gie dasjents ge, was gedachtem Serzogtonme begegnet ift, eben fa wenig mit gleichgilltigen Zingen anfeben werben, ale bie Loigen, weiche baburch fite Die benachbarten Staaten entfpringen tonuen.

PMir edmen, indem wir obiges Ihrer eigenen Weise beit und Scharslicht überlassen, Ihnen nur die Newschese rung geben, daß, ungeachtet wir gegenwärtig genöthigt sind, unsere ganze Macht diesseits der Alpen, zur Bes schihung Piemonts vor dem Einfalle der Frankreicher, zu vereinigen, wir deinnoch nichts, was in unserem Rewinsgen steht, miteriassen wieden, den Verlust, wichen wie erteten haben, wieder einzubringen. Wir glauben wie bederbesondels auf die Frandschaft Ihrer Republik, mit hieden die nicht in können, dur Ihr eige wes Indere den die Inderen der Die Breiten die Bereicht zu finden, und zur Erreithung unseren Endzweises beizustehm, in so sein die Reiche der Riche der Western ist mit gesten soldes zulässen wird. Amptitelst haben ibte mit desses Bosteien soldes zulässen werden.

ment was für Dinasmælie Sie fo muthig ansgefüsse baben, um fowohl bie Stadt Benf nicht unter ber Madt der Frankrüchliben Ermoen , indvott fin bedrobet: missede, erliegen gu laffen, ale auch Shien eigenen Graat vor jes. bem mangenehmen Worfalle pon jener Gelteran becton., Mir munfden auf das lebhafteffe, den Gie uns ferner. die Magagegely eröffnen mallen welche Gie ju ergreis fen für nathig achien, um gied fernen einen Feind wort Shren Granian abanbalten . ben man wohlemit Recht den gemeinschaftlichen Beind som gang Europa: nenmen Sauten Gie es ausleich für autreglich halten, einb gie ... un diefens Endewecke, führende, Maneregelm, melde noch wirkfammer gum Montheile beiber Stanten Beitragen tonnten, mit ben unfrigen ju pareinigen; fo marben mir febleneigft alles umas Sie uus etwa pargufchingen batten, mit eben fo viel Bargungen als, Dant annehmen. Gie fonnen bemingeb von nun an verfichert fenne bag mir bes Simble geneigt febn werden, won unferer Belte alles beis petragen, mas nur irgent jur Erreichung bes erminfcts. ten gemeinschaftlichen Bieles am bienlichften fenn man? mub wie haben liefache uns zu fchmeicheln, bag foroobl ble, mit und verbundenen, Machte, ale auch biefenigen. welche und unfere Stagten garantiet baben, ben Kall bringend genug, und unfere Sache gerecht gerting finden. merben, um fich bewegen zu laffen .. uns auf bas Soleunigfte denjonigen Beiftand in feiften ... melden wir, in Bomifheit unferer Bertrage famobl, ale unferer beine genden Auforberungen .. ein. Radt baben gu mwarten ...

"Mebrigene bieten wie Gott baf er Gies unfere liebffen und vertheften Leeundo, Wochhann, and Bund bewarpanden, in feinen beilien Schulen weinen wellechen

Meisterieben zu Duren; approadschwim Jahre Lager Berfahr unflichen und im den der Begiereng. " Biedor Amabens."

Die Belvetifchen Staaten antworteren beit Ronige in folgenden Ausbrucken:

Answurfeber, an ben Konig von Sarbimien zu erlassenhen, Answorte

"Sire, a

"Aus Ew. Maj. Schreiben vom 10, Aftaber: ha: ben wir mit großer Befammerniß erschen, mie die Flammen des Krieges sich bis in Ew. Maj. Stoaten ausgebreifet haben, und wir nehmen wahren Antheil: an diesem muglicklichen Eroignisse.

Den Maj. Aaben ben gangen Delvetischen Staates torper ein, mit Ihnen gemeinschaftliche Sache gegen bie Krankreichtiche Nation zu machen. Allein es kann. Ihnen, nicht enthalten son, wie wir sowohl an Ste, als an die übrigen Ariegiührenten Machte, eins Erettärung gesangen lassen, worin wir und zur Beobache tung der genauesten Neutralität auteilich gemucht harben. Em. Maj. wollen in guadligke Cemagring zu ziehen geruhen, wie die Lage und die Umstände, in welchen sich gegenwärtig die Delvetischen Staaten bestinden, und die Versicherungen, welche sie gaben, es unnachläßiglich erfordern, daß sie bem angenommenen Systeme getren bleiben, und punktlich bei der Neueralität beharren, welche den Kriegführenden Mächten angeklündigt worden ihr

Tolle, den so febr atwinschem Folden bald wieder herzuflle, den so febr atwinschem Folden bald wieder herzuftellen, und samohl Kan Ma in insbesondere, als auch alle Derp Unterthanen, mit, feinen Seynungen zu überschütten.

Berner manbte fich ber Konig von Sarbinien an ben Biener Dof. Diefer ließ, am 14. Oftober, burch fele man Minifter, ben Bice Doffgngler Grafen von Co.

bengl, folgende Bote an die Minifter ber Italients ichen Sofe abergeben:

Bemmando des hen. Montesquion, unter dem Rommando des hen. Montesquion, hat, nachdem es die, jur Bertheldigung des Schlosses des Marsches positren, Plemontesischen Truppen zurid ges bringe hatte, sich ohne ferneren Widerfand der sämmt. Ichen niederen Länder Savonens bemächtigt, und if zu Chamberd mit den lebhascesten Freudensbezeugungen aufgenommen worden. Ungeachtet sich die Piemonteser am Eingange von Tarentese verschanzt haben, wo se Verstärfungen erwarten, ist es bennoch sehr mahr scheinlich, das sie dei Annaherung des Schneewetters sien den Berg Cents werden zurück gehen muffen, und daß sollsich das Herzogthum Savonen in der Gesmale der Frankreicher bieben wird.

Da Ge. Sardinifche Maj. in biefer bebente liden Lage fich fan Ge. Daf, ben Raffer gewendet bat, um von ihm eine Berfidrfung von Eruppen und jebe andere Duffsteiftung zu erlangen, bie Ge. Apo. firitate Daf. 36m burd Shre Bermittlung ver faffen tounten; fo far Ge. Ralfer !! Daj. beichtofe fen, fich unverzäglich an die Staltenischen Fürfien gu menben, welchen allen baran gelegen ift, ju berbine bern, bag biefer Schiffel Bealiens nicht in bie Sanbe ber Kranfreicher gerathe', welche nicht fomobil ibrer Maffen, als ihrer Lebre wegen, ja furchten find, bie febr tauglich ift, thuen in allen Landern Profeinten au wendhaffen, und bie, wenn fle auch nur von einer mittelmäßigen Rriegemacht unterfine wirb, bie Orbe nung und bffentliche Rube ftoten, und vielleicht garmernichten tann.

"Dieje Gefahr ift um fo mehr gu befürchten, ba' bie Frantveicher im Befibe ber Graffchaft. Biga finb,

aus welcher fie in Pietront eindringen, und von bort ber in den benachbarten Stallenifchen Efindern Unruben erregen konnen.

Mindehig wurde es seyn, bem ... Hofe ju zele, gen, wie hochst schollich die Ausbreitung jener Ledre ber Grundlage seiner Regierung seyn murbe; jener Lebre, welche die in Krankreich herrschende Parthei durch alle möglichen Wittel in Europa, und vornehmlich in Italien, zu verbreiten sucht, wo die Krankreichischen, Truppen, wenn sie die ins Geblet des ... Hofes vore dringen konnten, sich bestreben wurden, Eniphrungen in seinen Ländern und sogar in seiner Hauptstadt aus inzetteln.

Diese, sur den ... Hof so book dringenden und. wichtigen, Betrachtungen tossen Se, Kaifert. Raj. femen Ungenblick daron zweiseln, daß der ... Hof sich entschisten werde, Gr. Sardinischen Was. aller Hatten wird, da. Ee, Kaisert., Mal. Gelop Cia. vorset, zu den Maabregein mit zu wirten, welche man engreisen wird, um von den Italienischen Gränzen einen Feind zu entsernen, der wegen der Verfilder rungsmittel, die er anwendet, gesährlicher ist als wieden Der Macht seiner Wassen, und der durch die name. lichen Nittel seine Operationen viel weiter, ols durch die Siege-seiner Wassen, ausbreiten konne.

"Bur Lenferung ber Gefinnungen Gr. Apafibli Maj, an ben Irn. Minifier bes ... Hofes, feste ber Wienerische Hoffanzler noch, auf ausbrucklichen Befell feines Souverains, bingu, wie Se. Maj, vollommen pherzeugt iff, das dem ... Doso belieben werbe, auf biefe Mote, welche blos onf Wieberherstellung ber 800 fentlichen Ruse abzwecke geren Sanbhabung bein ...

Safe bochft midtig fenn muß, ofine Beitorifuft blejende, ge Antwort ju geben, welche bie Umfiande erforderen ...

Ueber so viele und so große, in jo furger Zeit ere tungene Siege, murben die Frankreicher außerordent. fich stalt; fie hielten ihre Baffen für unwiderstehlich, und machten im vollen Ernfte Plane zur Eroberung ber gangen, Belt.

Der Frankreichischen Armee fehlte es indessen nur allansehr an Diannszucht und militairischer Unterwürzsigkeit; und vergeblich bemühten sich ihre Ansührer, die Goldaten von Ausschweisunzen zurückt zu halten. Eines der zu Parts errichteten Batailione brach zu Cambern die Gesangenen los. Machdem diese Truppen sich aus der Stadt entfernt hinten, tieß der Diagerrach die losgelassenen Besaus gewar wieder einsperren. Allein die zweite Division verfelden Batailions, welche am svigenden Tage einzuckte, einfragen den Kopf ab, und ließ die übrigen im Laten der Angeren, welche diesem Unstage Einhalt thus wolken, wurden erworder.

Din anderer, abnicher Borfall, ereignets sich beis nabe um dieselbe Zeit. Bier Ausreißer, Dragoner, gengen zu Rethel von den Preußen zu der Frankreischischen Arbreit über, und ließen sich von den Frankreischen Anwecken. Einige Frankreichische Soldaten von dem Parifer Bataillon Maucoinseil trafen diese Proußischen Ausreißer in einer Schenke an, zankren fich init ihnen, schimpsten sie, und warfen sie aus dem House, Wer General Chazot befahl ruhis zu senn, und sander einige Leute ab, die Renangewordenen zu beschüßen. Allein es batte sich mit den Parisen noch eine Menge anderer Soldaten vereinigt, und der Saus Et hot jeht dem Generale sowohl, als den nen ihm abe

gefandien Louten, Trob. Die Beneral begab fich fieffe noch bem Oers des Anseuties, ließ die Preifsch vor fich beingen, und warde affe feine Beredfankeit an, und die Aufrührer in bewegen, daß sie berjelben ichte wen kerlen endlich aussief b. "wenn der General nicht will wie wir, so muß man ihm auch aus der Abtle ihle u. Bet diesen Worten eft der General, der da sab fab das seine Gegenwart unnuh set, hinveg, uid ressend balb inachber, daß die vier Pringen waren in Stacken gehainen worden — eine abscheufliche That! eine gant zwettlose Graufumkeit!

网络大家的女子 不幸 1111年

erhielt Verabl er Benerat Dimourtez bavon Nachtickt erhielt Vefahl er Bem Senerale Beurnonville, et mige Mammonte mit Felbstütten gegen beide Barathorie inneruckten ac laffen, und thnen anzubenten, daß it for gleich die Wasfen niederlegen, und fich ergeben folleren, sonft marden sie zusammen geschoffen werden. Sie et gaben fich. Darauf sandte man ihre Fahnen an ihre Stabreiertel, nahm ihnen Wasfen und Uniform, und ichtete bie Leute in dieser schmählichen Versoffung nach Paris, um ben Wellen der Konvention zu vernehe men. 4)

Meigen biefes Sorftells geff Marat in seiner Zeite schieft ven Seiteren Diffnoustez an; und hieß ihn einen Wolldfillen einen Die Mother nannet vers verhtschiffene Binner, Die kriveren die blek nur Parriorionans dem Hahrer, Den bie Ermordeten bennsch ihaten zu Theil werden mulien, um einige Stupden ansop gefommen waren; die vier Ausreiher waren, jagte er, teme Preußen gewessen, sontern, sondern ansgewahderte Frünkreicher die man mit

a) Moore Journal, g. Th. S. 105.

ben Baffen in ber Jand ergriffen hatte, und bie der ber von den patriotischen Soldaten mit Recht waren umb Code verurtheilt worden; diese patriotischen Soldaten murben jest von dem Generale Dumouttez und Chazot bloß in der Absicht verleumdet, um die Barger von Paris, vorzüglich aber den Parifte Bargerath, welchem man die Revolution vem zes henten August zu werdanken babe, dem gangen Lande verhaft zu machen. a)

Eben biefe Anflagen wiederholte Darat auch im gatobinerslubbe, mo et behauptete, daß bie Morber Burgerfronen verbient battent: ja er mar unverfoamt und frech gening, ben Geneval Dumpuries mabrend beffen Unwefenbeit ju Daris, gu Befuchen, und ibn wegen ber Beftrafung biefer Dorber gur Res ibe au-ftellen. Er traf ben General nicht au Saufe au. Allein er lieft fich fagen, wo ber Seneral fich befande, begab fich babin, und fand ben General in einer zable reichen ichweigenden Gefellichaft von Deputirten bet Ronvention, Generalen, Schaufvielern, Miniffern und Freudenmadden, an einer üppigen, mit allem verfe-Benen Tafel. An ber Thure bes Zimmene that ber Commendant Santerre Lafavendienfte. Die Dint fter Roland und Lebran maren thenfalls in biefer Berfammlung, fo wie auch Rerfaint und Lafoures Aus Diefer Gefellichaft rief Marat ben General De mouries, den damals gang Frankreich anbetete, in ein befonderes Simmer, und ftellte ibn jur Rebe: at erbielt aber mue turte verächtliche Antwort.

Diefer abichenliche Menich, Marat, beffen Ber tragen feit bem Anfange ber Revolution man in ben vorigen Banben biefer Nachrichten aufgezeichnet findet, war ein mabres Original von Unverschämtheit, Frede

Digitized by Google . - .

a) Chenbafelbit.

Seit - Mordluft und Schaamlafgfeit. Es mar pire Liefe ner Rann , weit unter mittlerer Brage, mit einem abe Schenliden Gefichte Geine Rleidung mar immer fomue ald with gerriffen with smar war in diefer Rentimente heit, wirch welche et fich bem Bolle beliebt ju moden fucte, etwas gefuchtes. Sein unfrifirtes, ungepubere tes Saar bing um ben Sopf herum, und war wie ale nem fcmugigen Euche umwietelt. "Marat .... fatt Moore, "ift ein tleiner leichenfarbiger Mann, beffeit Beficht feine Leibenfebaften treffend ausbruck. Bier "Mordfernen machen will, fur ben tit Marate Souf . "unichatbar. .... Wenn Marat auf ber Rednerbubne feht, tragt er ben Ropf fo body wie meelich, und mill fich gern bas Unfeben ber Burbe geben. Des Paelingt ihm' freilich nicht; aber es ift boch gum Ges "faunen, wie er, unter alleit lauten Aeußerungen und "Beichen bes Saffes und Efels, womte man ton bee "leat. fo außerorbentlich jufrieden mit fich fethit fode "nen tann. Es fallt ihm nie ein, furchtfam oder made "alebia audgufeben, und mir fchien es immer, ate blie de er verächtlich, ober brobend, von ber Bubne auf "bie Berfammlung berab. Er fpricht in einem bolen. "frachienden Tone, mit Machbruck, der ibm aber nicht "gerathen will. ... Bor ber Mevolution mar Marat Argta und machte fich burd mehrere granteeichifde und Englandifde, popfifallige und meditinife Corife ten befannt, beren Inhalt aber nicht febr bebeutenb ift.

Der Denkspruch, ben Dang t. ber Beitschrift now feste, bie er seit ber Revolution fchrieb, hieß: Ur redeat miseris, abent fortuna superbis, welches hinlange lich beweiset, bas fein 3weck war, die Armen gum Pinne dern ber Reichen aufzuhesen.

Am 18 Oftober wiederholte es in ber Ronvention alles,

was er an vorigen Tage jur Entimuligung ber Morbet und -pile Befculbigung ber General; Damouries und Schafet Borgebracht hatte. Gegen ben legtern verlangte er sogen ein Antidgebetrer. Et wurde aber nicht gehort, und feinentrug maeb inft Bergchung abgemiefen.

Ju einer Zeit; wo'nkt Generale ber Armee, Die mouriez und Kellermann nubganommen, für mehr oder weniger verdächtig gehalten winden, trante man and den sent alten Generale Luckner intht. Er wurde von Chalon's nach Paris bestischen um sich zu vertiniverzen. Am 23 September kam er zu Paris an und versten. Am 23 September kam er zu Paris an und versten. Am 23 September kam er zu Paris an und versten. Er wurde nicht vorgelassen. Diere vention zu erscheinen. Er wurde nicht vorgelassen. Hiere auf schrieb er an bie Kontvention einen Prief, welcher am 27 September vorgelesen wurde. Dieser Bief vertschen hier eine Stelle, weil er so ganz sriginen ist, weil er den Kontvert dieser alten Kritzgers sehr treffend schildert, und weil er die jest in Ventischland nicht mehr ist. Der Brief, laufere wie folgt.

wollsehenden Stagtsrath nach Paris bin berufen morben, wim mit ihm die Arlegsoperationen zu verabreden, so hate bei die Gregsoperationen zu verabreden, so hate bei die Gerbeit der Alle Gregsoperationen zu verabreden, nich por ber Nachschaftenvenrten zu ftellen, bei welcher alle Gregene Rechtsteil Wicklein der Königreich freine Rechtsteil vertichteile Mehr für. In die ihn den der Rechtsteil vertichteile Mehr für. In die ihn den der Rettweite verter, offenerzig benr Infent der ihn dem Here ben soll zu seine Allegen Volland beschen ih dem ihn dem beschen Allegen Paften frit stehen, und er muß sollen er seine Psichen Paften frit stehen werden. In sehe das seit einiger Zest mich die Alexenteundung unglit, und Beschlötzungen über mich häuft. Stellvertreter, inein Herz ist Frankreichisch. Man thut mir

mir untecht. Ich fann givor nicht Rrumbficerbeiten. aber ich tann mich ichlagen, und ich wibme mich Rrante veld, meinem gewählten Baterlande. Mart wirft mir einige Musbrude in meinen Betafen vor in aber ich babo fa pft genug gefagt, bag ich biefelben burt friamb anberd in bie Krangbfiche Oprache iberjesen laffe. Man mirfa mir mein Berfahren ju Courtra'n vor. Gas fonnte ich aber thun, ballch unter einem Ablechten Minifter fand, und ba la Sapette in mether Rape mar, dem ich miemals getraut babei benn'ich wußte gang zuverläßig, a baft er mich in Berlegenheit ju feben füchte. & Dan balt Smir mein Betragen feit bem gehenten August vor's aber 2 bin nicht ich es; bet, gleich in ben erften Zagen nach bem aebenten Anduft, ben Rommiffarien ber Berfamithing bet ber Armee alles vorbereiter bar; fo buß fie nur bas au enblgen brauchten, mas ich angefangen batte. Die Rommiffarien find nach meiner Armee getommen. Rache ber bin ich jum Generalifimus ernannt worben, nicht um die Truppen in Die Schlacht zu führen, fonbern im Plane mit ben fibrigen Generalen gu-perabreden. Chalons habe ich an der Bildung ber neugeworbenen Oplaten gearbeitet, bie mir jugefandt murben. " Sich that was jeber andere Offizier marbe nethan baben; ich : faubte biejeuigen Golbaten gurud, Die nicht bewaffnet, mober bleinur febiecht beibuffurt maren. Dan fagt, ich - Mitte bas Quireusn bet Goldgten nicht. Daburd, bag man biefen fagte, hoffte mun mich beffelben verluftig gu machen ; aber meine Baffenbenber, bie mid mit ihnen im Weuer anieben , freben ban Butrauen nicht verlobren. welches fie in mich gefest batten. Dan wieft mir vor, meine bieden Bibne waren bei bet Deffereetdifchen Are meine Gibne find in Danifden Dienften, und habeu niemals gegen Frantreich bie Baffen getragen. Wit Menntet'& 6.

ten nufer biefen Bertenmbungen werbe ich nach Daris bernfen, mabrend fich ber Feind an unferen Granzen, und innerhalb berfelben befindet. Burger! verbachtie gen Menfchen wing man ihre Stellen nehmen; es ift hobe Beit den: allein man muß von diefer gerechten Strenge dleienigen Damer ausnehmen, die ibre Be-Anmungen fo beutlich gezeigt haben, daß man an ibret Erene gar nicht zweifeln fann. Bevollmachtigte bet Mation. Ludner fommt nicht, um Ihnen ungegrung Dete Lobipruche ju machen; er fommt, fich über ble Berleumbung zu beklagen, die ihn verfolgt. Det vie ten Bolfern geebft, bat er fich in den Schoof desjes nigen begeben, welches ibm am meiften Bobimollen. bezelate. Luciner ift ftufenweise burch alle militairifchen Grade genangen; er will mit Ehren und ale Coldatfein Leben beschließen. Er wunfct fein Leben im Diene fte ber Frankreichischen Ration aufzuspfern. Die, ron ben Rranfreichern fo bod geschätten, Borfebriften ber Chre find die Boridriften die er befolgt. Barum baft man ihn in ber Entfernung vom geinde, fatt ibn auch Giege abzufenden? Wie dem auch febn mag, et. erhicht Sie, bevollmächtigte Burger, ben Gib anane nehmen, ben er in ihre Sanbe ablegt, bag er ans ale len feinen Rraften bie Frankreichifche Republit, Die Preiheit und Die Gleichhelt, aufrecht erhalten wolle...

Diefe Rebe wurde von der Konvention mit taurem

Beffallflatiden aufgenommen.

Die Abgeordneten ber Helvetischen Staaten, welche um diese Zeit auf einer außerordentlichen Tagsabung gu Arau verfammelt waren, beschloffen, nach langen und befigen Debatten: au dem Rriege teinen Antheil. gu nehmen, sondern neutral zu bleiben, und diese Beutras lität gegen alle, die in dieselbe Eingriffe zu thun was gen mochten, zu vertheibigen. Die Frankreicher, de,

nen viel baran gelegen mar, die Schweizer uicht unter Die Bahl ihrer Feinde ju miffen, erließen an die Bele vetifchen Staaten die folgenbe Bufdrift:

"Briber und Freunde. a ...

Dechon feit langer Zeit ftrebet bas Saus Deffers reich, Euch in einen Bund ju zieben, ben es gegen bie Frankreichische Freiheit errichtet bat. Enre Erklarung ber Neutralität hat es nicht irre gemacht. Es schöpfet neue Beweggrunde aus ben Begebenheiten bes jebenten Augusts, und hoffe noch immet, Euch durch bie Sprache ber Berleumdung und Rantemacherei ju verführen. Wir aber wollen die Sprache ber Freima, thigkett und Bernunft mit Euch reben.

"Pubmig ber XVI betrichte bloß fraft einer Ronfie butlon, bie er aufrecht ju halten gefchworen batte. Die Dacht, welche er burch biefelbe erhalten batte, mene Dete er an, fie umgufturgen. Ochon naberten fich uns Lablreiche Beere, angefahrt von feinen Brubern. In feinem Dabmen tamen fie, Rranfreich au erobern. Allenthalben batte er bie Betratheret in ein Opftem gebracht; icon wollte fich ber Ebron bes Defpotismus wiederum erheben. Das Bolt fürchtete für feine Rreis beit; et beflagte fich: fatt aller Untwort aber murbe bas Baden ju feiner Ermordung in dem Dallafte feis nes etten Staatsbeamten gegeben. In ber Spife fele ner Worder erblichte es eben bie Ochweigergarben, ber ten Brabichiebung von ber Ronftitution geboten more ben wir, benen wir aber gleichwohl, wegen bes Boble mollen, welches Die Frantreichifche Mation an bie Dele weelfc fnunft, ihren volligen Gold, gelaffen batten. Sier gufte übermunden; es mußten bie Wertzenge einen folder Bubenftude gerichmettert, ober bie Retten wieber Angenmmen werben. Und nun fragen wir Euch. Die Do a

Ihr ben Werth ber Ageibelt Tennet: Durften freie Burger unentichloffen bleiben ?

"Dief, Brider und Bundesgenoffen, bief ift bie Bestalt ber Begebenbetten, bie unfere Reinde Gud in fo treutofen Racben darftellen. Bir babin bas Soch ber Dourbon Brabdefduttelt, afeidmie Str the mals bas Roch ber Defterreicher ab dufteltet: unb bennoch wollen bie Defterreicher Guch mun zu Ditvers fcmornen ihres Saffes gegen bie Freiheft machen! Rets nesweges fürchten gwar bie Franfreicher einen Teide mehr; fie werben den Anftrengungen aller Defpoten und aller Bolfer miderfteben, welche ble Diedertrachtigfeit baben mochten, withenben Leibenfchaften gu frohnen : aber mie Odmers murben fie unter ihren Reinden eine Mation erblicen, Die fie lieben, bie fie bochicaben; ele ne Mation, welche bie Datur felbft gu ibrer emigen Buns besgenoffinn beftimmt ju haben fcbeint. Bir wollen ' Gud nicht an Dasjenige erinnern, mas fie fur End thaten; nicht an bas, wodurch fie, vornebmilich im letten Sabrbunberte, bas Saus Defterreich gwangen, Ene re Mationalunabbangigfeit anguerfennen. Euer gegen. martiges Intereffe, Guern Rubm, Gure politifche Ert. fent, bitten wir Euch ju erwegen. 3ft es nicht ein uns umganglides Beburfnig Eures Landes, burch ein uns unterbrochenes Bertebr mit Kranfreich befruchtet a were ben? Bas formen Euch unfere Reinde gur Entichliqung Des Berluftes unferer Freundschaft anbieten? 110 febet Abr benn nicht, bag unfere Beinbe auch bie furigen find? Sabt Sor Dergeffen Die Unftalten, bie fofent ber II wiber feinen Willen verrieth? Sie find mblid feinem Saufe, welches, getreu ben Grunbfaba ber

Apronnes, Selvetien immer als sein Eigentsumsbeteache tet. Gollte Cuch denn Euer langes Mistranen gegen fein holltisches Betragen in sinem Zeitpunkte verlassen, da den geofe Kampf jusichen: Definitionus und Freihelt das Schiffal der Nationen auf immer an autscheiden im Beauff 1886

Beider Schmach, weiten Gefahren foger witre bat Ihn Eich dussehen, wenn Ihr, die Ihr durch Euer Beispiel die neuern Volker von ihren unversährbas von Gauverainitätereichten beiehrtet, wenn Ihr gegen dat feste Frankreich die Gache eines Lorannengeschlechen, welches von jeden zogen alle Volkssonverainetär sich so frindselig demies, zu der Eurigen machtet! Ja! hate we Ihr Euch jemals geschehen mallen, als eines feiner mollen, do batteren dampals geschehen mallen, als eines feiner kraft baren. Oderhämpter eine Misgebute von Bundnis mit Destervelch ausgebrüter hame. Indt. nem, da dieser Dandnis mit Eurige geworden; sie ist ist sie siene, dache wieger die Eurige geworden; sie ist es nochmohn geworden, seithem as sich zu einer Republit erklätz bac.

Was bedeutet benn alfo bas Mistrauen, welches man Euch über ben Zug unfer Deere einzusichen trache tet ? Es find nicht diese, nieig! as find vielmehr die zu Ench zestächeren Gronkeichere zu find einige Eurer eis sein, vom Despositionen von Welchiebere es find die nichtenstwesen Wentchen die ihnzeigere Sache, von der öffentlichen tronnen, unde Guch wigern den allgemeis wer Wouheil des Seivenschen Wenaustörpers ihrem vers fönlichen Ehrzalze aufdpfiern fichmer zum find aus, gegen welch Ihr auf Eurer Hutz seine aufdpreis fichmer ihr find aus, gegen welch Ihr auf Eurer Hutz seine aufdere Gebre febre fichnen, als die Lysansku was

bem Boben ber Frankreichischen Republit ju veftbeiben, und ihren Bund, felbft bis in ihre Belmath, ju berfols gen. In Shren aber werden fre immer halten bas Gesbiet neutraler ober verbandeter Machte; in Shren halben bie Kuffe ber Tyrannen betreten, bie uns aufreizen: und nur baburch werben fie fich an ihnen rachen, bas fief ben Boltern, bie ihr Joch belaftet, Freiheit ans bieren.

"O! es flebet bem Daufe Defterreich berriich an, uns als Berleger ber Beitrage und bes. Bolferrechtes au follbern! Rennt 3hr bie neuen Berbrechen feron, momit es fich'fo eben auf Kranfreichifdem Boben beffeitt? In mar es vorbebalten, gu feigen, bis ju welcher Ausschmelfung ber überlegte Daß ber Defpoten degen freie Denfchen,' Die Bergeffenbett aller Befebe ber Ras' tur und Denfchlichkelt treiben tonne! Dein, es wirb teine grachte fammeln, pon ben erften gludlichen Borte febritten, Die ihm Die Berratheneten Lubrutge bes'XVI. gemährt batten! Dar allgetange ift Europa von ibm" Borobet, beunruhiget, unterbrucht worden. Gie muß nummehr ausbrechen , bie majeftatifte Bolferade. Enblich muß er fich neigen lepnen, ber Defpotiemus; ver ben gehelligten Redren ber Rationen. Die Sande ber Broibeit muffen bas Meich bes Ariebons granben unb befestigen. Die Brantreichen faben ed geffimoren ; utt ein großes ;" freies Balt, fibisonet nicht vergebens."

Du aber; freies; woll mut hi gerichtet eine fo fcha nen Ancernehmung ibelen wille; fo verbiene winige, ftene Buine Sollinafine an bem gladlichen Erfilge, was

fete Did nicht, burch trenthie Eingebungen unfter gemeinschaftlichen Feinde, der Gefahr aus, bon Deinen vier Jahrhunderren der Freiheit, der Weisheit und bes Rahmes, die Früchte, ju verlieren!"

Der Berfaffer, biefer beredten Zuschrift an bie Sele, vetifche Ration mar Sr. Mailbe.

Die ungluchtiche fonigliche Samille murbe, feltbem bie Mationalkonvention versammelt mar, noch barter und ftremger behandelt, ale vorber. Um ben Ronig bet bem Bolle verhaßt ju maden, gab ben Burgerrath nor, er mache fogar im Gefängniffe noch Berfdmorune gen. In ben Machrichten vom Bifinden ber foniglichen Kamilie, welche ber Burgerrath taglich brucken lief, tamen bie ungereimteften und abgefcmadteften Befdule Bald bief es: ber Ronig fprache mitdigungen vor. ber Roniginn in, einer geheimen Sprache; man babe. ben Ronig fagen gebort; ich babe, 45 gefeben, worauf bie Roniginn geantwortet batte: und ich f 2. apbermal murbe gefagt : bie Roniging und bie Pringef. finnen, befuchten, oft. bie Ggrberobe, well man von ba. Die umliegenden Saufer feben, und ben Bewahnern, berfelben Beiben geben tonne. Ein andermal bieß ands Die Gefangenen verlangten oft reine Bafde, meil. fie mit berfelben verborgene Billete von außen erhielten. Gin anbermal mar ein Musrufer verbachtig, ber mit fauter Stimme unter ben genftern ber Gefangenen Baas ren jum Bertaufe auerief. Endlich murbe ergablt: bie. Roniginn batte ein Ropfzeug verlangt; eine Dodehande . ferinn mare gefommen , und hatte verschiedene Ropfzeus ge ausgeframt; Die Roniginn batte alle ju icon gefune ben , und einfachere verlangt ; endlich batte fie bie Dos .

behandering wunde, ihr bas Kopfzeug zu verkafen, meldes fie felbit truge; die Mobehandlerinn hatte einge millige; allein bei bem Abnehmen hatten die wachthabenden Kommissarien ein Ruiftern bemerte, und nach genquen Untersuchung ein in Zissern geschriebenes Billet gefunden. Aus den unverlichtmten Nachtichten, die auf Befehl des Würgerrathes gedruckt wurden, will ich Eine Stelle aushoben, um eine Probe des amphendig Cine Stelle aushoben, um eine Probe des amphendig Tones zu geben, welcher in diesen Rachtichten bergian, in benen man über unglückliche, tief gefallene Befangenne, sich zu spotten erlaubte.

"Ale ich ben 16. September auf ber Bache wer? von eilf Uhr bes Morgens bis eilf Uhr bes Abende, bort te ich zu wiederholten malen und mit Uffeftation fagent La Belle. Diefes Bort fdien febr wichtig ju fept. Als ich am Montage mit Ludwig bem XVI und feiner Schwester fpagleren ging, tragte ibn diefe baiblaut; "Saben Sie La Belle gefeben?" - 3a, jumellen," antwortete ier. \_\_ Ludwig ber XVI. ergreife ein Bud, liefet barin, nimme ein anberes, macht Rogen mit et nem Bleiftifte, lagt, bieweilen feinen Gobn, lateinifche Stellen erflaren, und mable forgfattig nur folde, bie auf die Umftande paffen, in benen er fich befindet. Der rie Antoinette laft thre Rinder lefen und fo lauf' auffagen, bag es icheinet man vermuthe Sorder ML ben Thuren. Bor einigen Tagen fant fic ber Rame merbiener bes vormaligen Bergogs be Coigny an ibt rer Thure, ale Ohnehofe, vertiebet. Elifabeth gieht ibs. rer Michte Unterricht im Mechaen und Beichnen. "Dann mebmen fle, lebe sein Dud in: bie Danb ; bonn pres chen fie. Man fpeifet, und die Dabliele ift. ander

fudt. Rur die Doldritter feblen, fenft mare es gang fo wie in den Thuillerien. Mad Sifde giebt es ein mige Darthien Difet; wiit unter nach allerhand fieine. Rniffe, mit ben Rommiffgrien ju fprechen und fie Dergleichen Ausfragungen werden von auszufragen. Bolt au Beit unterbrochen. Dann nimmt man wies ber bie Bucher jur Sand ; " aber man frakleret , mut bei man bie Majeftat affeftirt und fich über fleine Unnus! nehmlichkeiten binmeganfeben fcheint. Des Abende lies fet die Gemabitun Ludwigs bes XVI. vor, unter ans Dern aus ben Briefen ber Ce oilla. Balb von einem ungladitden Grafen, ber in bie Cochter eines Dringen von großem Saufe verliebt ift, und bie ibn fowohl, als fich felbit, rachen foll; bald u. f. m. Wahrend bes Borlefens herricht bas tieffte Stillfcweigen, und aus Dem Befen giebt man biefe ober jene Aufplelung. Auch gibt man fic Rathiel auf ; fagt fich abfichtlich Zweibeux tigteiten : mabriagt aus Rarten Regen , Sturm oberbeitern Simmel. Ueberhaupt wird in Babien und Bile bern gefprochen. Da beift es; "ich habe neun gefer hen," \_ und ich eiff," - und ich bis neunzehn." Die Bitme ber Sivififte fagte vor vier Tagen au ibrer Somigerina Elifabeth; "Sente Dargen bas ben Sie porfablich eine große Lage gefagt. "-"Bollen Gie baß ich geben mit geben multipliciren folle?" ermiederte fiefe. ... ... ... che nida quadringen frie

So fautet diefer Bericht des Abinggrantent: fo land ten fie alle, diefe Berichte. Die Wetweide er Bische bitterer, granfamer, unmenicht licher Spood welche entschiche Bosenichter, die so was fortbin; die des tiefften Clends, bat nur ben

Menfchen befallen taner, ben geöften und unverbienter Rentlingificte fo taltbillig fpotten tonnen !

. Rebes Rrauengimmer, fant Doore von ber Raniginn, "warde in ibrer Bage bocht beflagenswurbig fenn: allein wir tonnen niche umbin ju glauben, daß fie beliggenemntbiger mar, als jebe anbere an iftet Stelle. Ihre Dein mar um fo unerträglicher, ba ibr erhabener Rang und Stand, fle über bas Glend bin' weg gefett ju haben folen, welches fie betraf und quale Ein fühlendes Berg braucht eben tein ungereimtes Wormehell für menfollche Sobeit gu nahren, um biefer Betrachtung Raum ju geben. Eine Rafferinn ibre Mutter, ibre Briber Raifer, und ber madtigfte Men. orch in Europa ihr Gemahl : fo außerordentlich mar vermals the Stanz und thre Sobeit; aber noch weit außerordentlicher mar nachber ihr Glend, Dicht bloß eine Roniginn mar fle, fontern auch eine fcone Scau; nicht blog an die eigennüßige, augendienerifche Untermurfigfeit war fle gewohnt, die den Bewalt fcymeichelt, fondern an bie weit gefälligere Achtung und Ergebenheit, Die ber Schanbeit, bulpigt. Thre Freundschaft begindte; ibr Badeln madte felig; ihren Bunfchen fam man jus von; thre Winte maren Befehle. Aber, welch ein fdreckliches Wiberfpiel! In ein enges Gefangnis einger fcbloffen, von Barbaren umgeben, von Miebertrachtle gen umringt, bie fich ihrer Leiben freuen, Die ihrem Rummer Sobn fprechen, ungeachtet fie nie von ihr find beleibigt morben ; ihre treuften Diener und Freunde et morbet, blog weil fie ibre Freunde maren; bie Tobest quaal banger Erwartung in ihrem Betgen; bebend unb steternb für ihr eigenes Schicffal, für ban Schicffal ih: tes Gatten, ihrer Schwestet, ihrer Rinder. - Dein!

ble Jahrbilder ber Ungtücklichen umfassen teine schreckle dere Lage, die höchste Eindlidungstraft ber traglichen Dichter erfand kanne schrecklichere Lage, als die peinliche, quanivolle-Lage der Königinn von Frankreich Maria Antonis, Die entsernteiten Jahrhunderte werden thren Nahnten nicht aussprechen, ohne den Teufeln in Menschergestalt zu sinchen, die sie so behandelten, so dehandelten liefen!

evbald bie Monarchie abgeschafft war, machte man bem Könige bieses sogleich bekannt, und man setze in sein Zimmer forwohl, als in das Zimmer ber Köntiffin, an die Decke die Inschrift: Im erften Jahreber Gleichtit und ber Frankreichischen Monutiit.

Am 49. Geptember faste der Parifer Bargervath in Ruchficht auf die königliche Familie den folgenden Wealding? "1. Endwig und Antonia follen ganzlich "gertennt werden. 2. Jeder Gefangene soll ein eiger "web Zimmer haben. 3. Der Kammerbieuer soll in "Bethöft genommen werden. 4. Der Burger Heischer foll den ihnf bereits ernannten Kommissarien "dert foll den ihnf bereits ernannten Kommissarien "dugefellt werden. 4. Dieler Beschuss sein kond mit Ausführung gebtacht werden. 6. Auch soll ab "164 Sildenschlier den Gefangenen weggenommen wers "den, und bie Kommissarien sollen Bollmacht haben, "dies Geiseln ver Ehrannetiverschwörung nach Willkübe "Beschunden"

Bott Gie Ausfihrung blefes Befehle fluttee ber Burger und Arfermeifter Beb er b ben foigenben Ber eldt ab! "3d tam," fprad er, bes Bacte in bad almmer. Libwig lag im Bette, 3ch niechte ibm

"ben Befehl bes Bargersath's befannt und las benfelben "ab. Er verlangte ibn ju feben. Sch geigte ibn vot., "Daum wurden, Seber, Dinte, Dapter und Bleife bern meggenommen. Lubwig fchien aufer fich por "Erffannen, und fprade: Laffen. Sie mid in: ablefem Bimmer menigftens woo Di a dt. 3d aber befahl ibm, fogfeich unfzufteben, "umb mir zu folgen. Lubwig gog fich an, und folgte mir in fein neues Simmer. Borber trat er nochin \_bas Zimmer feiner Bemahlion und ber Elifabets. Die "fen machte ich bekannt, bag fie getrennt werden mille gen : ba fielen fie fich einander um ben Sale und weine ten bittenlich. Ludwig engriff bie Sand feiver Gemale alinn und bie Sand feiner Schmefter, brudte beibe Sing "be, und fab gen Simmel, abne sin Wore anfarghen. Die Reiber beulcen noch lauter als worber. . Dn ville Lien wir fie mit Gewalt von einanden, und fabres. "Lubrig in fein neues Gemach. Er fab fic um .. und legte fich ju Bette: His er bes Dorgans Die eifennen Stabe por ben Renftern erblichte, und bie fleinen Bi icher, burd mache bas Licht berein fiel, ba wrach er: Biefes Zimmer ift fur mich gu enge und "Lu both, ich mag barin nicht langer blaiben. "Er enhielt jur Untwort : er mußte borin bleiben, folife "gegen feinen Willen. Do feufste er. Die Moiben inc gen net Erlaubuig mit den Linbere fpnechen gurbett "fen. Dieß murbe jugegeben; febuch-mute- beriche bhigung, bag fie wiche burch Belden fperden fullitie - In: biefem Cone fprachen bie Dirylleben bes Dark for Biltgerrathes von ihrem gefangenen Ronine nich felf ner Samilie.

Dan funn auf alle Rleinigkelten, um ben Ronig gu franten. Go feste man 4. B. in bas Simmer bes Roules eine Bandubt, welche vormals in ben Chail. lerien geftanden batte, und auf beren Sifferblatt Die Borte ftanben: le Pautre Uhrmader bes Ros' nige. Diefe Borte: bes Ronigs wurden ausge Reichen, und ftatt berfelben : ber Republif gefest: fo daß es jest bieß: le Dautre Uhrmader Der Republif. - Eine lächerliche, finbifche Menbernng, weil le Dantre, als er bie Uhr verfertigte, affer, bings Uhrmacher bes Ronige gewefen war. Aus bermielden Bhaen fann man aber ben Gifft ber fich felbft Somennenben Frantreichifchen Republifaner am beften Lentien leenen. In allen Sandlungen berfelben findes man einen fleinlichen, finbiiden, erthemlichen Eriumph Dardoce, baff fie fich ibres Monarchen entleblat batten : snichts großes, ibles, erhabenes, witelich republibante foes. Es find elende, verachtensmurbige Denfthen, bie Wi fire ihren Sandlungen Dangel an Ergiebung und guten Sitten verrathen.

Mas damale bie Gefinnungen ber Parfer über ben König waren, davon giebt Moore ausführliche Dach, richt. a) "Ueber das wahrschieliche Schlesgl des Lönigs," schreibt er am 16. Oktober, "habe ich mich häusig mit Mitgliedern ber Ropnention bespewerten, den, danen man auf die Konvention großen Einfluß survention großen Einfluß survention großen Einfluß harmung, nit Einfluß der achtharsten Mehrleter, fet geneigt ihn zu verbannen, und gebe sich Rüche, jes ben Borschlag zur Eröffnung seines Prozess aufzuschie

a) Moore Journal T. a. p. 96.

ben, bie bas Boll falt gening geworben fet, einen folden Ausspruch gut ju beißen, welches, wie fie furchten, jest noch nicht ber gall ift. Dan glaubt folgenbe Ste mertung eines Deputirten babe großen Ginbrud auf Die Ronvention gettacht: Rarl ber Etfte batte Dade folger; die Earquinter befamen teine... So weit mein Auge reicht, winfchen bie wirflichen Das rifer Burger, Die eigentliche Burgericaft, feinesmeges ben Tob bes Ronigs. Berfieht man aber unter bem Bolte, ben vermorfenen untrüten Dobel ber Borfibte, und bas Lumpenpack, bas fich bingen lagt auf öffeatile den Diaben umber ju foreient fo ift es nicht mabes febeinlich, bağ biefe jemals talt werben, ober fich irnend einen Ausspruch werben gefallen laffen, ben Diejenigen, pon benen fie gebingt find, ober ibr eigenet graufamer Sinn, ihnen nicht angeben. Doch beute (16. Off.) batte ich in ber Ronvention Gelegenheit ju beutrheilen. wie wenig man ben Soffnungen obermabnter Deputirten vertrauen barfe. Die Debatte batte nicht Die ente ferneeffe Begiebung auf ben Ronig, als Dr. Darbi, ein Denutirter, ben Rednerftubl beffieg, und fagte: "Sich erinnere bie Konvention att eine wichtige Pflicht gegen bas Batetland, welche fie ju lange verichiebt, an ben Drozef gegen Endwig Capet. 36 verlauge, bag ein Lag ju feinem Prozeffe anberaumt merbe, bas mit bas Blut bes Berrathers bie ber Mation jugefüge ten Beleibigungen buffe." - Alfo galten bem Speer der Projeg und Sinridtung für einerleit. Dieg veran logte viele ungemäßigte abermibige Ausbrucke auberer Deputirten, welche ben Untrag auf ben Projeg unter, führen, worunter fie gleichfalls hinrichtung verftanben.

Giner fagte: bie Seifter ber am gebnten Muguft vor bem Schloffe gefallenen Rreiheitemariprer tiefen um Race gegen ben meinelbigen Ludwig; und als ein anderer bes mertte: man muffe Afterflucke gum Beweise ber Baus ratherei bes Ronigs brucken laffen, and ben Deputieren mittbeilen, folglich werbe te betrachtlich viel Beit erfety bern, ebe man jum Urtheile fdreiten fonne; da bebanptete ein Dritter : Ludwig Capet fonne bicht als Renig betrachtet werden, weil die fonigliche Burbe in grantreich abgeschafft feis - wie bann? - je wan! als ein bloger Orivatmann, ben man tingezogen babe, um ihm ben Projeg ju machen; nun fage aber bas Ge fit ausbrudlich, mer eines Berbrechens megen eingezos gen fei) ber folle funerhalb bier und amangia Stunden nach feiner Gefangennehmung por ben Richter gebracht werden; folglich babe ber Denichelmorben Ludwig bereits M lange gefeffen, und follte baber fobald ale moglich vor feine-Richter gebracht und geftraft werben. - Det biefer und anbern abnliden Gelegenheiten verdoppelren, wie ich beobachtete, Die Leure auf ben Gallerien ihr Beifallflatiden bei jeber granfamen Meußerung, bei jebem beftigen Worfdlage, und blejenigen, bie fich bet ber Menge in Sunft feten wollten, fchienen, baburch aufgemuntert, mit neuen, immer-befrigern. Daasregeln betvor aumareten."

An einem anbern Dete n) fagt er: "lebrigens fragt man jest nicht bioß, ob es gerecht ober guträglich fei, ben König ju richten, sondern man bot ungivielli- herweise bas Ja ober Rein ber Begnewortung ju einer Partheisache gemacht, wobei Leibenschaft mehr

i) T. a. 6, 180.

gilt, ale jene beiben Radfichten. Dantone Darthei weiß, dan die Gironviften waniden den Ronig zu rete ten; bieß ift ibr Grund genug, alles mögliche jur Beforberung feines Prozeffes und feiner Berurtheilung bels gutragen, und ben Biberftanb ibrer Begner ale einen Beweis aufzuftellen, bag biefe in ihrem Bergen Artitos Fraten und Renfalichgefinnte finb. Marat, ber große Beichaftstrager Dantons und Robespierre, behauptet : es fei febr ungerecht, und eine fomabliche Abweichung von ben ichmeichelhaften Grundfagen ber Bleicheit, ba man Srn. Delappetellund andere untergeordnete Berbricher beftraft babe, wenn man nun ben größten aller Berbreder übergeben wollte. Endlich find mie neuerdings noch eine Menge Umffande aufgefallen, für einzelne Derergablung zu fleintich, Die mich mit Beforgnif um bas Schicffal bes Ronigs erfullen. freilich abideulich, und erniedrigend für Die menfchliche Mattir; aber ich fürchte, ber Dovel Diefer Stadt hat fo viel von einem großen Beifpiele gebort, beffen Euros pa beburfe, und feine Einbildungefraft fo lange mit bem Ergume beichaftigt, einen Ronig peinlich verhoren, und nachber jur hinrichtung fubren ju laffen, bag er ben Gebauten wicht extrapol fann ; einem fo auferors: bentlichen Schaffperie un etrofagen. "

Dachdem ble Bactonulkonvention in time erften Sigung ble Monarchte in Frankreich abgeschaft hatte, fuhr fie fort, in den folgenden die Ueberrefte des Ronighums aus dem Wege zu raumen. Sie wählte Orn. Condorcet ju ihrem Vico-Presidenten, und beschop: daß tinstig die Zeitrechnung von dem ersten Jahre ber Republit angefangen werden sollte; daß alle

Beiden bes Königthums, wo fic biefelben and finden möchten, follten vernichtet werben, bamit nichts mehr anibie Eriftenz ber vormaligen monarchifden Berfassung erinnere; bag bas Staatsstegel verandert werben, und funftig aus einem Bunbel Plen und einer barüber han genben Dags bestehen follte, mit der Umschrift. Frank, reichifche Republif.

Raum batten auf biefe Beife bie Jafobiner bas Bepter aus ben Sanden ber Bourbons geriffen, ale fie fic unter fich felbft ftritten, wem es jest gebbren folls te. Die Ronvention theilte fich in zwel Sauptpartbelen; in bie Parthei bes Briffot, und in ble Parthei bes Robespierre. Bu ber erften Parthei, melder man ben Raburen Brifforiner und Girondiften gab, geborten vorzäglich folgende Dianner: Briffot, Lane juinais, Guabet, Genfonne, Berentaut, Botleau, Louvet, Dethion (ber fich mit Robes: plerre entywelt batte), Rerfaint, Rebecqui, Barbarour, Lafource und Bugat, nebft ben Diniftern Roland, Claviere und Lebran. Die Parthei ber Robespierre, welcher man ben Beis nahmen ber Daratiften gab, hatte Robespiers re, Couthon, Desmoulins, Danton, Mar rat, Panie, Canterre (ben Rommenbanten ber Buigermilli), Bagine, Chabot, Merlin von Thangille, Collot Dherbois, Julien, Gr. Andre und Sallien an ihrer Spite. Conbor. cet mantte feinge Belt gwifchen beiben Partheten, unt veteinigte fic enblid mit ben Gironbiffen ; bet Mibe Sienes, weider ebenfalls jum Ditgliede ber Rozvention ermabit worden mar, folug fich ju feinet Teunter Cb.

Parthel; auch Barrere nicht, der, unter bem Mahmen Barrere de Bienjac, Mitglied der tens fituirenden Nationalversammlung gewesen, und barmals kaum bemerkt worden war, jest aber, inachdens die großen Manner alle vom Schauplatze abgetreten warren, selbst die Rolle eines großen Mannes in spielen aus fing. Orleans, mit seinen Anhangern, Sill erh, Cara und einigen wenigen andern, war eine Zeit lang unschlissig, zu welcher Parthel er fich schlagen sollte, doch spien er sich zu den Girondisten zu neigen; wahre scheinlich weil er voraus zu sehen glaubte, daß diese in dem Kampse um die Perrschaft über Frankreich die Obers band behalten wurden.

Schon am 24. September' fing ber Rampf an. Der rantevolle Minifter Roland gab bas Sianal bazu. Er fchrieb an bie Ronvention! baf feinen Ars beiten überall Sinderniffe in ben Beg gelegt marben : Dag bie Doften nicht ficher maren; bag gu Chalons neue Morbtbaten vorgefaffen maren, u. f. w. Dlac ber Borleiung biefes Briefes ftanb Dr. Rerfeine auf. und rief aus: "Es ift enblich Beit, Blutgerafte fur ble Darber au errichten, fo wie auch fur Diejenigen, bie jum Morden aufhegen. Dergleichen Mordtbaten mtebren ben granfreichifden Dabmen. 3d verlange. Daf Die Mationaltonvention fich ernftlich bamit beftafe tige, biefen Frevelthaten Ginbalt ju thun; id verlins ge, bag ein Gefet gegeben werbe, welches bie Reate Der Menfcheit rache, Die fo frech und angefteafe belett merben; ich verlange, bag fogleich vier Rommifae rien ernannt werben follen, mit bem Auftrage, murgen ber Ronvention einen Dian vorznlegen, sie

man duch wiekfame Maastegeln Moththaten verhilten und befrafen tonne."

Wei diefen Worten fuhren alle Maratiffen gurgleich in die Bobe, und widersetten fich aus allen Rraffeten einem solchem Borfchtage. Gie behaupteten: es wären noch mehr Mordthaten nothig; Schrecken muffe in Frankreich herrschen, souft konne die Revolution nicht bestehen; was der Barger Kerlaint Mord und Randmenne, sei weiter nichts, als ein in Thaten ausbrechens ber feuriger Patriotismus.

Lallien fagte: man muffe jur Tageserbnung übergeben, und auf Rerfaints Berichlag gar feina Mudficht nehmen, weil die bereits vorhandenen Gen febe jur Sicherheit ber Staatsburger hinlanglich waren.

Baştre mar derfelben Meinung. Er fagte: Franke reich liege noch am Revolutionsfieber frank, und eine kleine Aberlässe sei nothig, um das Lieber zu mäßigen. Er gestand, daß viele Gefangene wären ermutdet wore den; allein diese hatten einen Burgerfrieg zu erregen gesucht. Auch behauptete er: es sei nicht möglich, in dem gegenwärtigen Angenblicke das Recht des einzelnen Burgers ficher zu stellen und geitend zu machen, ohne das Reste des Geaates zu verleben.

Bleie forien : man folle aber ben Borfdlag rin

Run trat Bergnland quif : Ber Auffchnb .6 verlagt," rief er, "ber verlangt, daß Morder unges ftraftbieben follen; wer jur Lagenvehnung abergeben ... will, ber will daß die Sofehlöfigleit herrichend werde 3 ag Er gibt leiber! Erne, die fich für Republikaner ausger

ben, bie aber Staven ber Tyrannen find. Defe vers breiten Argwohn, Daß und Rachsucht, unter den Burgern un fie fuchen bas Frankreichische Boll aufzumiegeln, daß es fich unter einander felbst umbringe, mie die Reieger bes Cabmus, statt ben gemeinschaftlichen Feind au bekömpfen.

Mettin von Thionville widersprachin, und widersehte fich heftig jeder strengen Maasregel. Eden fa und Collot Dherbnis, ber fich sogar unterfand ju sagen, ein solches Sifeh jur Bestrafung der Morber wurde bie verehrungs murdigften Patviocen auf das Schaffot beingen.

Am Ende siegte boch die Menschlichkeit. Die Konvention besthlaß: daß sechs Kommisserien aus ihrer Wite
te ernannt werden sollten, mit dem Auftrage: 1) von
dem Zustande der Republik überhaupe, und vorzäglich
der Stadt Paris, eine so viel möglich genaue Rechenschaft abzulegen. 2) Den Plan zu einem Besthe gegen die Mörden sawohl, als gegen die Ausbeiter zum Morde, vorzulegen. 3) Einen Borschlag zu machen,
wie die Nationalsnieuntion eine, aus den drei und
achtzig Abrheilungen gewählte, und van ihr allein als
hängige, Wache sich-wurschaffen könne, danzu ihre Mitg
glieder freimutig sprechen und simmen durfern; und
weber von dem Volkerauf den Sallerien, woch vor dem
tyrannischen Bürgetrathe der Stadt Paris, etwas zu
bestärchten hätten.

Dies war also ber erfte Schritt, Sicherheit und Ordnung in Frankreich wieder berzustellen, Mein er gelang nicht. Die Maratiften gertethen in ihrem Plane, alle diejenigen bie

es nicht mit ihnen hielten, erniveben gu laffen, Gine balt thun molite.

Die Mittel, beren fich bie berrichenbe Parthet felt Dem Anfange ber Revolution, bedtent batte, um iffie Plane bardjulegen , wurden auch biegmal angewandte Der Pobel warb in Bewegung gelett. Mar folgenbeit Lage , am 27. September) melbete ber Dreffbent De chion, gleich in Anfang ber Sigung, bag bee Beer fammlungefeat mit Leuten umringt fel, ibie mit Be walt einzubringen versuchten. Sierauf ftanben bie bet den befrigen Jafabiner, Lavau und Derlin auf; und verlangten, bag bas am vorigen Lage abgegebes ne Defret, vorjuglich ber Artifel beffelben; welcher ble Errichtung einer Bache für bie Renvention que ben 83 Abtheilungen betraf, aufgehoben merben folltes Großer garm und fautes Gefchrei entftant bell biefen Borfchlage. Merlin rief nun, im heftigften Bortle: "mogen Diejenigen, welche in biefer Berfammlung "Leute fennen , Die breift genug find , nad ber Ditent "tur gu freben , diefelben nennen! 3ch rufe biemit Den Burger Lafource auf. Er foll etflaren, ... et minir nicht geftern geftanden hat, daß eine Parthet " porhanden fel, ble einen Diftator wolle; ich aber, aid ichmore, daß ich beveit bitt nit meinem-Dolche "ben Erften nieberauftechen, ber es magen durfte, fic Poie Gewalt eines Difrators aninmagen!

Lasonree war nicht wenig verlegen, ale er hatte, baß er aufgerifen wurde, eine im vertrauten Gesprache gemachte Bemerkung bffentlich zu wiederholen und zu vertheidigen. Er suchte sich so gut als möglich aus bei Sache zu ziehen, indem er seinen Worten eine andere Bedeutung gab. "Ich habe, sprach er, "wedet von der Diktatur, noch von einem Diktator gesprochen. Wie tame ich dagu, der Mitwisser eines Komplottes

ed by Google

von biefer Art ju feptr. gefeht baf eines vorhanden mare. 3d fprach blog von einer biftaterifden, tyrane nifchen Gewalt, nach welcher ich einige berrichfüchtige Danner Areben febe. Diefe Leute fomeideln ben Das pifer Burgern, bintergeben biefelben, und beben bie Borber gegen die beften Datrieten und Boltsfreunde auf. Dieje Danner find in ber That icon Diftatos rent. Es ift baber nathig, die Unabhangigteit ber Romvention burch eine bewaffnete Dacht ficher ju ftellen, und baburch biefelbe ber Diftatur berjenigen ju entzie Ben bie fich ungefehmäßigen Ginfluß erworben baben, Bene Manner, jene Berbrecher, die unaufhörlich bie Dolde gegen Die Mitglieber ber gefetgebenben Matias nalverfammigung westen's jene Danner, bie barüber eridreden, bag man ein Gefet gegen bie Aufbeter min Mord und Tobichlage gibt, mogen gittern, und ertennen, bag eben bie Dacht, welche Lubmig ben Sechezehnten vom Throne flief, nicht lauge ben De fporismus anderer ertragen wird! Much ich zufe ben Barger Derlin auf. 3ch forbere ibn auf, er foll fogen, ob er mich nicht felbft gemarnt und mir tund. anthan habe , baß ich unter meiner Sausthure beim Radbaufegeben murde ermordet merden, und baß mehrere meiner Rollegen baffelbe Schicffale baben michen: "

"Ber rief Offelin, "mer ift ber freche Bueger, ber burch bie Stimme bes Bolts hieher berufen ift, und fich bennoch erbreiftet, die Rechte beffelben nut Bufen ju treten, und nach ber Dittatormurbe ju freben?"

"Mobespierre ifts! - rief Rebecqui.

Mie dem unbandigften Belfallklatichen wurde dies fer Ausruf von den Girondiften aufgenommen. Die Maratiften, welche in des Konvention die Minderheit

ausmachten, schamten von Muth. Alle-Augen waren auf Robespierre Berichtet. Man epmartetz, baß er ben Rednerstuhl bestelam, und sich vertheibigen wurde. Allein er that es nicht; er hatte gle Kasund, alle Gegenwart des Beiftet so sehr verlohren, daß er außer Stande war sich zu vertheibigen. Sein Freund Danton half ihm aus dieser Berlegenheit. Mit der schrecklichen Stimme, durch welche er sich auszeichnete, zief er, so daß es im Sagle wiederhalte.

PO! welch ein iconer Lag fur bie Mation, welch ein fconer Tag für bie Roubill ift ber beutiget Gr bringt amifchen uns eine bruberliche Erfigeung. 3ft ein Berbrecher verhanden, fo muß fein Ropf fallen! Aber eine fo wichtige Anflage muß von bem Antlager unterzeich net werben. Bare ich ber Anflager, fo marde ich bie Auflage obne Bebenten unterzeichnen; ge fest que bag baburd ber Ropf meines pergranteften Breuntes fpringen mußte! ... Dun fuchteler die Aufe mertfambeit auf einen andern Begenftand gu. leiten. "3d bien bereit, fubr er fort, "Euch mein bffentlides Leben gang ju foibern. Go lange ich Minifter war, babe ich die game Kraft meines Karakcers auf bie Geschaffte gewandt. 3ch habe in ben Staatsrath allen den Eifer und alle bie Chatigfeit gebracht, beren ein, von Liebe fur fein Baterland glubender, Burger mur fabig ift! - Dachher entschuldigte er Darat, beffen Schriften er lobte, mobel er aber jugleich verfi. chepte, daß er an benfelben teinen Theil barte. "Laf. fet und, befchloß Danten feine meifterhafte Rebe, "laffet uns aus biefer Debatte Dugen fur bas gemeine Befte gieben. Laffet uhe bie Tobenftrafe barauf feben, wenn fich Jemand unterftunde, fich ju Gunften bes Diftatorthums ober bes Triumpfrats ju erklaren! Laf. fet une die Tobesitrase barauf feten, wenn Jemand

volichlitge, Frankreich ju jerftückein, und bie Einheit der Stellvertretung ju gerftoren! "(Die Gironbiften wollten Frankreich ju einer Republik von 23'fodertreen Staaten machen). Ich verlanfte, daß die Nationalkonvention jur Grundlage ber Regierungsform, die fie errichten will, festfest, daß nut Eine Stellvertretung, mur Giue Bollziehung fenn foll!"

Stebe, "woher wissen Sie, daß irgend Jemand ben Stebe, "woher wissen Sie, daß irgend Jemand ben Ste danfen habe, diese Einheit zu zerreißen. Seinden um dieselbe zu ekhalten, haben wie beschiossen, daß die Restlonalkonvention von eilker, aus ben brei und achtzig Absteilungen gewählten, Leibwache umgeben seyn sollte. Sie verlangen der Dobestrafe gegen Denjenigen, der das Triumvirar oder das Mitaatorthum einsuhren wolker: aber nicht gegen das Diktatorthum muß man eine Strafe bekreitren, sondern-gegen die Maasregein, die zu bemsselben sühren. Ik erst einmal ein Diktator aufgestamben, so möchte es wohl zu spät seyn, ihn bestrafen zu wolken:

Robespierre, welcher sich indessen erhoft hatte, trat jest auf den Rednetstuhl, und suchte mit dem Wortschwalle, der ihm immer zu Gebote stand, ben nus Justigen Eindruck, welchen Rebecquis Antlage auf die Konvention gemacht hatte, auszuldschen. "Richt meine & gene Sache a fo fing er an, "nicht meine eigene Sache will ich vertheidigen, socioon die Säche des diffentlichen Welens. Wenn ich mich rechosorise, so durft Ihr nicht glauben, daß ich mich mit mit selbst beschäftige, sondern win dem Vaterlande. Ich din es, der in der konstitutiernden Versammlung drei Jahre lang alle Faktionen bes kampft hat; ich dins, der gegen den Jos gekampst hat; ich dins, der gegen den Jos gekampst hat; ich dins, der gegen den Jos gekampst hat; ich dins, wer gegen den Jos gekampst hat; ich dins, der gegen den Vos gekampst hat; ich dins, der gegen den Vos gekampst hat; ich dins, wer gegen den Vos gekampst hat; ich dins, wer gegen den Vos gekampst hat;

"Das find wir alle!" ertonte es burch ben gangen

Robespierre ließ sich nicht irre machen. "Man verlangt," suhr er sort, "daß ich bloß auf die Frage antworten solle: ob ich bas Diktatorthum, ober das Triumbirat, vorgeschlagen habe? Ich erkläre, daß dies se Anklage nicht gegeir mich, sondern gegen das diffentliche Wohl gerichtet ist. Wo sind Eure Beweise? Ihr klaget mich an: aber werdet Ihr es auch wagen, Eure Anklage schristlich einzugeben? Wer wird dieselbe unterschreiben?

Darbarour von Marfeille, ein junger Mann und muthender Satobiner, der die Marjeiller Soldar ten nach Paris geführt hatte, ftand auf, und rief: Ich will Dich antlagen! Bobaib ich und meine Marfeluer nach Paris getommen waren, beschied man und zu Nobespierre. Wir Janden ihn in Sefelifchaft seiner Freunde. Man sagte uns, wir untern uns mit denjenigen Burgern vereind

gen, die Popularität hatten. Der Burger Panis zeige te auf Robespierre, und sagte: bieß ift ber in gen de hafte Mann, ber unum forantter Diktator in Frankreich werden muß. Wir geben zur Antworti die Marseiller wollen weber einen König, noch einen Diktator. — Barbarour bewies nunmehr, daß ber ganze Parifer Burgerrath nach dem zehenten August Intheil an diesem Komplotte gehabt habe.

Panis ftand jest auf, um fich zu vertheibigen. Barbarour, a fagte er, "hat mich unrecht verftanden. Barbarour, ber gute Barbarour, ber rechtschaffene Bats barour, ber Pattlot Barbarour, kann mir unmöglich

im Ernfte eine folche Abficht gutrauen.

Bardarour wieberholte und hefraftigte, was er gefagt hatte.

"Dennech," rief Panis, "dennoch ift es nicht mabr! Wo ift Jemand, außer Barbarour, ber ber haupten kann, ich batte Robespierre jum Diktator porgeschlagen?"

"Das fann ich," fagte Rebecqui, "benn ich

mar jugegen, ...

Det diesen Worten verlohren nicht nur Nobespierre und Panis die Fassung, sondern ihre gange Parthei verstummte. Marat glaubte, eine solche ganzliche Miederzeschlagenheit erfordere feine Husse. Er sprang auf den Rednerstuhl, und wollte aufangen zu sprechen; allein ein allgemeines Murren, Zischen und Alopsen, verhinderten ihn daran. Ohne sich hiedurch iere maschen zu lassen, wartete er bis der Larm etwas aufgeschört hatte, und sagte dann: "es schaine, als wenn sich in dieser Versammlung eine große Anzahl meines persönlichen Keinde befände." — "Wir alle, alle, sind Deine Feinde! viel man von beiden Seizen bes Spales.

Di a rat ichaute babnlacheinb von bem Rednerftube le auf bie Berfammlung berab, und fagte gang talte blutia. mit einer Unverfchamtbeit bie Bebermann in Eritaunen feste, ber feinen, ju allem fabigen, Ras rafter nicht vorher icon fannte: "Babrlich, ich ber baure es bergilch, baf fo viele Denfchen fich ieren. und mir. ber ich es fo reblich meine, feind fenn tone nen! - Uebrigens erflare ich; bag ich ich gang allein, es bin, ber auf ben Bedanten gefallen ift, eie nen Diftator ernemen ju laffen. Ich habe biefe meisne Meinung gegen verschiedene Deputirte geaußert. Es ift möglich, bag einige berfelben diefen nieinen Ges banten wieberholt haben; aber es ift mein Gebante und ber Einfall gehört ursprunglich mir, Diemand andere als mir, ju. 36 bin feit fo langer Beit von ben Berfcombenugen eines treplafen Sofes, und von ben Berrathereien vieler Burger überzeugt, Dag its bafür gehalten habe, in fo berrangten Belten gebe es fein anderes Mittel, dem öffentlichen Befen gu bele fen, als bie Oberaufficht über die Angelegenhelten bes Staates einem ehrlichen, rechtschaffenen und eneichlofe fenen, Manne anguvertrauen, einem aufgetlaeten tie. genohaften Datrioten, welcher ohne Anfeben ber Der fon, ohne Burcht, Das Beil ber Gerechtigfeit auf ben Macten aller Berbrecher fallen laffe. Dieg ift meine Meinung; ich erflare es laut; und menn Eure Ber finnungen fich nicht bis ju ber ihobe ber meinte gen erheben tonnen, fo ift ber Schaden auf Eurer Seite! "

Em allgemeines Selachter entftand in ber Ber, sammlung, über biefe unfinnige Prablerei. Ber, gniaud hielt bafur, es mare jeht nicht Beit an lachen. Mit ber Miene und bem Anstande eines Mannes ber tief betraft und gerührt ift, trat er auf ben Rednere

findl, und fracht "Ich zittere vor Abiden, bag ich bier auf einer Stelle stehen muß, die eben biesen Ausgenblick ein Mann verlassen hat, der sich in Bertenmbung, in Galle und im Biut, beständig herums wälzt!a — Pierauf klagte er die Parthet des Robesspierre swohl; als den zu biefer Parthet gehörenden, Varifer Wätgerrath, wegen der Mordthaten des Septembers an, und las den schrecklichen Brief vor, den bieser Bürgerrath am britten September an alle Burr gergerichte Frankreichs geschrieben hatte, um sie auframmuntern, ebenfaßs alle Gefangenen abzuschlachten.

Wollean ftand auf; und las einige Steffen aus Marats Journal vor, werin dieser Bosevicht die Partier aufforderte, noch mehr Mordthaten zu begehrn.— Ein allgemeines Seschrei gegen Marat entstand in der Rersammlung. Eine verlangten sogar, daß er nich dem Gefängnisse der Abrei gebracht werden sollte. Ich, wiele Boilras, alch verlange, daß Ihr ger gen biefes Ungeheuer ein Anklagedekret abgeben sollet!

Marat trat ganz katölätig auf, um fich zu verstheidigen. Er zog ein Vapier ans der Tasche, welches, wie er sagte, zum Drucke bestimmt sei, und in welchem er etwas gesindere Grundsähe predigte. — Diers auf verwarf die Versammlung den Vorschlag, ihn aus zutlagen. — Sobald dieser Vorschlag verworfen war, zog Marat eine Vistole vus seiner Tasche, hielt die Mündung derselben an seine Stirne, und ries: "Nun, Bürger! sage ich Luch, daß wenn Ihr in Eurer Wuch gegen mich so weit gegangen wäret, ein Anklas gebetret gegen mich zu beschießen, ich wir mit dieser Pistale vos Enven Angen den Kopf wasbe gerschmettert haben!"

Blachdem man fich auf biefe Beife von geben Abe

bee Morgens bie sechs Uhr bes Abends gestritten hat te, murbe endlich die Sihung mit dem Defrete ben schloffen: "daß der Frankreichische Staat eine einzige und ungetheilte Republik ausmachen solle, "

Um acht Uhr des Abends fing die Convention ihre Sigung wieder an. Sogisich erschien eine Gesandte schafte bes Partier Burgerraths vor den Schranken, welche kam um sich gegen die Vorwürfe, die Versgenaud biesem Burgerrathe am Bormittage gemack hatte, zu vertheibigen. Folgendes war die Reve bier Abgefandten:

PIhr febet vor Euch eine Gefandschaft des vorlaus figen Burgerrathes. Wir kommen als freie Meuschen, freien Menschen die Wahrheit zu sagen. Es ist wahr abaß wir nach mehreren Burgergerichten der Frankreischischen Republik Rommissarien gesandt haben. Aber was für einen Auftrag haben wir ihnen gegeben? Keisnen andern, als den, die brüderliche Eintracht zu verscheiten, deren wir so sehr bedürfen, um den Keind zu verscheiten, deren wir so sehr bedürfen, um den Keind zu erhale tin; diese Gestinnung sollten sie verbreiten: haben sie ihre Bollmucht überschritten, so kommt es Euch zu, sie zu bestrafen. Wit verlangen bloß Freiheit; wir wols sen bie Verräther zermalmen, und allen unseren Keind den Schrecken einjagen.

Am 30 September erschienen bie Abgesandten einer Sektion der Stadt Paris vor den Schranken, bestlagten sich abermals über den Burgerrath, und vere langten seine baldige Absehung. "Bir kommen, a sagte der Redner, "jene ungerechte Magistratspersonen bei Euch anguklagen, welche ihre Gewalt beständig ju behalten suchen, um Unordnung und Anarchie fortdauern zu machen. Endlich ist es Zeit, daß die

Befete wieder herrichen, und bag bie Gemalt ber Befreterreter bes Bolfes anerkannt werbe!"

Enige Mitglieder ber Konvention brachten ebensfalls Rlagen gegen ben Burgerrath vor: Bourbotte und Callien hingegen vertheibigten benfelben. Die Konvention verwies biefe Sache an ben Minifter Roland.

Diefer Minifter war fest im offenbaren Streles mit bem Bargerrathe ber Stabt, Paris fombhl, als mit der Parthei der Maratiften. Diefe lettern fonne ten ibm bas Anfebn von unbeftechlicher Tugend, und son Catonifcher Strenge, welches er fich ju geben fucte, nicht vergeihen, weil biefe Lugend ein nur bes fto gehaffigeres Licht auf Die von ihnen begangenen Grevelthaten marf. Aus biefem Grunde fuchten bie Maratiften, burch alle nur mögliche Mittel, ben Die nifter Roland aus feiner Stelle ju verbeangen. man mußte, bağ er biefelbe nicht freimillig nieberlegen murbe, fo erfand Danton einen Plan, der fo fein-ans celegt mar, baf er beinaht gelungen mare. Er lies Den Minifter Roland ju einem Mitgliede der Ronvention mablen, in ber Erwartung, baf Roland, fo mie auch er gethan hatte, feine Minifterftelle nieberlegen und Die Stelle eines Deputirten bagegen annehmen marbe. Mun mat aber bafår geforgt, daß bei der Babl des Die niffets ein gefehwidriger Fehler vorfiet, ber bie game Babl ungultig machte, ber aber verborgen blieb. Satte alfo ber Minifter feine Stelle niebergelegt - um Deputire ter ju merben, fo murbe man diefen gehier an das Zas geslicht gebracht, die Babl Rolands jum Konventionse Deputirten für ungultig erflarer, und auf biefe Beile Drn. Roland fomobt feiner Miniftetftelle, ale feiner Stelle eines Deputirten ber Ronvention, beraubt baben. Anfanglich ichien biefer Plan ju gelingen. Roland febrieb am 15 September an die Romvention, und er

Harte, bag er jum mitgliebe ber Konvention gemable worden fet, und daß er, megen bet vielen, mit feiner Di, nifterftelle verbundenen Dubfeligfeiten, diefelbe nieter: legele, bagogen aber feinen Dlas in ber Konvention ei nehmen wolle. Er folug ju gleicher Beit ber Konvention' einen Mann vor, ber an feiner Statt jum Minifter ber innern Angelegenheiten tonnte gewählt werben, nämlich om. Dade, einen Odweiger. "Es gibt unftreitig." fe bructe Roland in feinem Briefe an die Konvention fic ans, .. es gibt unftreitig viele Burger, bie fabig ma-Aren biefe fcwierige Stelle ju befleiben. 3ch fenne aber "nur Ginen , und ich will ihn nennen. Er ift eben fo "befdeiben ; als weise und fenntnifvoll. Gein Karafter "wird von allen denen geschabt, die mit ibm umgeben; "feine Renntniffe tonnen aber nur von benjenigen gebos "rig gelcha t werben, bie feine Arbeiten gefeben haben. "Mit ben verfchiebenen Theilen ber Staatsvermattung "ift er vollig befannt und bat fic lange bamit beschäfe "tigt. Selb und Glacksguter, Die er verachtet, bat er "bormals aufgegeben, um Breiheit und Rube in ben Bebirgen ber Schweig ju fuchen. Bur Beit ber Des "volution ift er nach Frankreich jurud getommen, um Der Freiheit ju bienen. Seinen flugen Rathichlagen Phin ich viel fculdig. Er ift ein Reind alles beffen . "was auffällt, und bat baber viele Stellen ausgefcbla-"nifblich fepn. Der Dann, von dem ich fpreche, iff ber verehrungsmurbig Dade. 36 erfulle, wie mein Bewiffen mir fagt, eine Pflicht, und ich biene bem Baterlande, indem id ton vorfchlage.

Durch diese bewirkte Abdankung des Ministers Rofand war ein Theil des Plans der Maratisten ausges fibre. Um nun diesen Minister an der IRucktehr in feine Stelle zu verhinderen, schingen-fie vor, und die

Ronvention befchloß am. 29 September: baf bie Die niffer nicht aus ben Ditgliedern bet Ronvention ger Allein die Girondiften, die mablt werben fonnten. Mubanger Rolands, welche bie ihnen gelegte Salle mertten, thaten an bemfelben Tage ben Borichlag: bir Ronvention moge ben Minifter Moland erfuchen, an feiner Stelle au bleiben. Buart unterftate biefen Borfchlag nachdrudlich, und hielt bem Seren Roland Die Maratiften widerfebten fic eine große Lobrede. mit Buth. Dan ftritt fich beftig von beiben Seiten. Barrere mar von feiner Dartbet. Er lobte mar ben Brn. Roland, hielt es aber bem offentlichen Be fen fur gefährlich, einen Dann an feiner Stelle für unentbebritch zu balten.

Dennoch war die Mehrheit der Mitglieder befüt, ben Borfching anzunehmen, als Daneon aufftend, und mit Bitterkeit sagte: "wenn Ihr den Borschlag annehmet, und den Minister ersuchet an seiner Stelle Ju bleiben, so trage ich darauf an, daß die Frau Mortland, ebensalls darum ersucht werde; denn es ift bei kannt, daß der Minister nichts thut, ohne se erft ...

Rolands Anhanger murrten über, diefen unanftaubigen Aussall, und bemubten fic, noch eifriger als vorher, die Sache durchjusehen. Dann trat Cambon auf, und bemertte, daß ein Minifter, den man er suche an seinem poften zu bleiben; dadurch minder verantwortlich werde. Dun erkiarte Butgae: biefe

Bemerkung leuchte ibm fo ein, daffer feinen Berichtag felbft jurud nehmen wolle; und niemand beftand mit weiter darauf.

Am folgenden Sage (30 September) forieb der Minister Roland an die Berfammilung: er wolle feinen Posten nicht nieberlegen, fondern an feiner Stelle bieb

ben, weil er sebe, daß die Mehrheit der Mitglieder dieses wunfche; daß man sich über die Eintracht, in welcher er mit feiner Frau lebe, aufhalte, dieß rechne er sich jur Ehre: überhaupt aber sehe er, nach einer teiffigen Ueberlegung, wohl ein, daß es feinem Bater, lande jum größen Bortheile gereichen werde, wenn er Minister bleibe.

Diefer übermatbige, proflerische Brief, wurde von ber Mehrheit mit Beifallflatiden aufgenommen, und es ward beschoffen, benfelben drucken zu laffen, und ihn nach ben drei und achtig Abtheilungen Frankteichs sowohl, als nach allen Armeen, zu senden.

Der Streit zwischen den Etrondisten und den Mar ratisten wurde mit großer Wuth betrieben, und von beiden Seiten wurden alle Mittel angewandt, um sich gegenseitig zu stürzis. Die Matatisten waren baburch mächtig, daß sie den Parlser Burgerrath und den Kommendanten der Burgermillz Sauterre, solglich die ganze bewassnete Macht der Stadt Paris, auf ihrer Bette hatten; die Gerondisten hatten die Mehrheit in der Konvention für sich.

Nachdem der Plan, den Minister Roland zu fturs jen, missungen war, erfanden die Maratisten logseich einen andern Plan, namlich die Mitglieder der Sirons bisterparthet dem Bolke verächtlich und verdächtig zu machen. Um ersten Oktober erschien eine Sesandschaft des Pariset Purgerrathes vor den Schranken, und ersklätte der Bersammlung: der Sicherheitsansschuß des Bürgerrathes habe wichtige Originalpapiere entdeckt, aus benen erhelle, das sich der Kinanzausschuß der zweisten Nationalversammlung (dessen vorzüglichste Mitglies der jest in der Konvention saßen, und Mitglieder der Rolanduchen Parthet waren) von dem Könige habe

8

bestechen laffen, um Detrete burchzuseben, bie bem gen meinen Wefen schablich gewesen maren.

Diefe angebliche Entdeckung verfehte bie Berfamme fung in die größte Beffürjung, und die Konventien er nannte fogleich einen Ausschuß von vier und zwanzig

Mitgliebern, um bie Coche gu unterfuchen.

Im 24. Oftober ftattete biefer Musfchuß ber Rom vention Bericht ab.' Dach ber allergenaueffen Unterfuchung hatte er nicht ben minbeften Beweis gegen irgend ein Mitglied ber Ronvention in ben gefundenen Papieren entbetten tonnen; er gab es baber als feine Meinung, baß bie gange Sache blog erdichten worden mare, um einen ungegrundeten & verleumberifchen Bet bacht auf einige Mitglieder ju werfen. "Alles was Pivit , a fagten die Rammiffarlen, "nach einer genauen Minterfuchung in jenen Papieren gefunden haben, ff "bie fdredliche Gewißhele, daß eine große Unjuhl bon nbenen, die im Gepteinber in den Gefangniffen find er. morbet worden, gang unichuldig maren. Diefes Bers brechen fallt bem Sicherheitsausschuffe bes Butiger arathes que Laft, welches durch willführliche Berhafer befehle eine Denge Personen in den Wefangniffen bie "anhaufen laffen , mobet man fich logar oft in ben Dabe "men geirrt bat." - Bei biefen Borten erhoben rie Strondiften ain lantes Gefdrei bes Unwillens. "Ente "lich, a rief ein Ditglied aus, "endlich ift es Bett, bag, biefe blutdurftigen Eprannen für ihre Werbrechen be-"ftraft merben! enblich ift es Beit, bag bas Bolf feine mabren geinde fennen lernel. - Barbarong trat auf, und fprach: "Sie baben Euch fcanblich binter. gangen, als fie bieber tamen und behanppeten, bag fie Beweife von Bestechung, nebst bem Berteichniffe ber beftochenen Derfonen, in Sanben bartens ,fie baben nichts, fie haben feine Beweifera Geen nige Blagte

Mart, ale ben Urheben biebe Romplotte, an. Dag. Lat tret auf, er tonnte aber nur mit Dube jum Borte Commen. 'Endlich fing er an : "3d will mich nicht fo Bweit geniebrigen, auf Schmabreben zu antworten; vermide memer politichen Abfichten, vermoge meiner Bei "Annumen, bermogermeiner Art ble Dinge anzufeben, bin Bich Mer Eure Defrete erhaben. 3hr feib nicht im Brande, mid etwas feben ju machen, was ich nicht Afete was ich febe. Ihr maret nicht einmal bier, "wenn ich nicht auf Die öffentliche Deinung gewirkt," "und biefelbe vorbereitet batte. ... Lautes Ber lachten und unmilliges. Murren der Gironbiften untere Brach bier Darat, ber fich aber baburch nicht fre machen ließ, und endlich bie Mitglieder ber Giconbe, partbei-aberhaupt, namentlich aber Suabet, forme lich anflagte.

Buabet trat auf. "Ich wundere mich gar nicht, ufprach er, "haß ich von einem Manne angetlagt werbe, beffen Rahmen niemalsüber meine Lippen geben zu lassen ich mir zur Psicht mache. Sobald ich ersubr, daß ich zum Mitgliede der Konvention gewählt werden sollte, ward mir bange. Mit ward bange, daß ich der Kosege einigen Versonen werden sollte, die unter Revolution Morden, unter Freiheit Ausgelassen, beit, und unter Vaterland Parthei und Baktion, versteben!

Die Gironbiften faben immer mehr und mehr ein, daß ihnen kein anderes Mittel übrig bliebe, als fich bem Parifer: Burgerrathe, welcher den Beschüssen der Konvention nicht gehorchte, mit Gewalt entgegen zu fegen, und ihn entweder zur Unterwerfung zu zwingen, oder ihn abzudanken. Bu biefem Ende wurde der Plan erneuert, aus allen Abthellungen Frankreichs eine, aus

Rreiwilligen beffebende, anfebnlich beibaffnete Drocht nach Baris ju berufen ; bie , von allen andern Obrigtet ren unabhanata, blof jum Dienfte der Konvention vole banben fenn, und von feinem andern, bis bon ibrem Befehle, in Bewegung gefest werben fofte. Da Die Girondiffen in der Konvention die Debrheit ansmach. ten und die Oberband batten, fo fcmetdelten fie fich, baft diefe bewaffnere Dacht gang an ihrem Befehle fter ben murde, und ju feinen andern, als ju ihren Smeden, wurde gebraucht werben fomen. Demaufolge fagte Lanininals am fünften Ottober: "en ift jest mor "thiger, als jemals, eine bffentliche bewaffnete Dact Mau errichten, benn mir find bier nicht ficher. "34 verlange, bag logleich foffgejeht werbe, biefe "Macht folle aus 24,000, in ben 83 Abtheilungen ger "wählten, Mannern befteben, 600a berfelben follen "beftanbig im Dienfte fepn, und alle Bierteljahre follen "fie abmechfeln. Die Ronvention mies biefen Bore folag an ben Ariegsausidus.

Sabald die Maratiften faben, daß es ben Gleondbiten wirtig Ernft mare, diefen Plan auszusähren, fehrten fie sich aus allen Kräften dagegen. Sie wiegelten zu Paris das Volt auf; sich dieser Massregeli zu wider seben. Schon am sech sten Oktober erschien eine Genfandtichaft der Gektion des Tempels und beklagte fc, daß die Konvention fremde Truppen wolle som wien lassen; daß sie den Parisern so wenig Zetrauen zeize, dessen diese boch so würdig wären; und daß dar durch die Stadt Paris den übrigen Abtheilungen ver dachtig gemacht wurde.

Im fiebenten Oftober tam eine andere Gefandte fcaft ber Sektion bes Gravilliers. Diefe fprach ichou lanter und breifter. Sie verlangte, daß dem Ronige bald und ohne Aufschub der Projeg gemacht werde;

fie beflagte fich iber verschlebene Befchliffe ber Komvention; und endlich sagte sie: "Die Manner bes zebenten Augnsts wollen nicht loiben, daß diesenigen,
bie sie mit ihrem Autrauen beehrt haben, auch nunWeinen Augendick vergeffen sollen, das Bolf sei ber
Souverain. Son dem Grundsage gehen wir niche
ab: daß es zwar recht ift, ben Gesehen zu gehorchen,
aber eben so recht, iben Bespeten zu wibersteben,
u. f. w.,

Endlich stattete Bujot am achten Oftober, im Mahmen bes Ausschusses, über die Einrichtung ber bes waffneten Macht, welche die Konvention umgeben solle te. Bericht ab.

all in

Am gehenten Oftober wurde ber Parifer Burgerrath von ben Girondiften angeflagt, eine Menge Rofte bartelten affer Art, welche theils ben Ausgewanderten, theile ben in ben Gefangniffen Ermorbeten augeborten. unterfcblagen und unter feine Ditglieber vertheilt au baben. Man verlangte, baf biefer Burgerrath Rede mung ablegen follte. Dagegen fetten fich feine vormar ligen Mieglieder, vorzüglich Bourbon und Ebarlot. Barbaroup fagte: ber Burgerrath habe felbft ger Ranben , bağ feit bem gebenten August eine große Denge Silbergeschirr. und 1,190,000 Livres in Dagrem Gelbe abbanden gefommen fei. - Die Mitglieber biefes Burgerrathe fahlen fo unverfchamt, daß fie fich ihrer Diebe ftable fogar eufmten. Gergent, Danis, und ahe Dere, trugen die gefioblenen Fingerringe und Uhren ber Ermordeten öffentlich und ohne Scheit. 2m eilfe ten Oftober bewies Cambon ber Ronvention einem neuen Diebftabl bes Burgerrathe, ber mehrere Dille Itonen betrug. Darat behauptete bierauf, ber Dinie fter Roland hatte fich ebenfalls eines Theils ber Dias manten ber Ansgewanderten bemachtigt, und führte

bie Saufer au, aus wolchen er biefelben ju fich genome men batte. Diefe Antlage batte teinen Erfolg, ungen achtet fie, wie mehrere Umftande bewiefen, nicht gang ungegrundet war.

Am 10 Oftober ericbien enblich wor ben Schrane fen eine Gefandtichaft im Dabmen aller acht und viergie Seltionen der Stadt Paris. Diefe Gofandtichaft übers brachte eine Bittidrift gegen bie ju ereichtenbe Leibeas de ber Rationaltonvention. In biefer Bittidrift bies "Ihr wolles Euch ben Eprannen gleich machen, "und mit einer Leibmache Euch umgeben, mit einer "Pratorianischen Leibmache, Paris bat die Revolution "bes gebenten Augusts bewirft, und Paris wind biefe Bevolution zu behaupten miffen. Die Geftionen ber "Stadt Varis erflaren Euch , bag fie biefes Borbaben agebalfig und gefährlich finden. . . . Beider freche "Meuld bat es magen burfen, nur ju vermuthen, bag "das Bolt-einen folden Beichluß murbe burchgeben lafe "fen! . . . Ihr muffet wiffen, daß Ihr unter ben Aus aen von Mannerp bandelt, die Guer Betragen genau "beobachten, und Eure Beschluffe abmiegen! Das Bolt. "mirb fich var feinem Gefebe buden, ebe es niche baffele "be genehmigt bat. Daris bat granfteich frei gemacht, Bund Paris wird Frankreich frei erhalten. .. - Go mage te es ber Parifer Pobel mit ber Mationalfonvention 34 fprechen !

Als die Girondiffen saben, daß die Aussichrung ihr nes Plans so außerordentliche Schwierigkeiten hatte, ba suchten sie durch andere Mittel ihre Absichren zu erreichen. Barbarour, welcher die Marseiller nach Naris gefähre hatte, die daselbst am zehenten August so große Verbrechen ausübten, schrieb nach Marfeille, man möchte ihm sobald als möglich ein neues Batailinn nach Paris senden, welches die Girondisten aus

bem Marienalicate' befolben murben. Schon am neune Lebnten Oftober famen biefe Marfeiller ju Daris ans und am ein und amangiaften erfcbien eine Gefanbte ichaft von ihnen por ben Schranten ber Ronvention. Diefe fagte: "Die Ruften bes Mittellanbifden Dece res haben wir verlaffen, und find Paris au Buffe ges Dan fagt une, wie batten feine anderen Reinde mehr, ale die Aufwiegler, und bie Beute, bie nach bem Diftatorthum ichmachten. 3br geboret allen brei und achtela Abtheilungen Frankreiche, folglich quich uns ju, eben fo gut ale ber Stadt Paris. Es gibt zwar Leute, wie wir boren, welche bie Barifer überre. ben wollen, daß die Konvention die Absicht babe, fich ju tprannifden Zweden mit einer Dratorianifchen Leibe wache zu umgeben. Diefe Berfeumbung wollen wir wit Ginem Borte miberlegent wir merben gu ber Wache geboren. Stellvertreter bes Bolfes! bie Sobne ber Marfeiller verfieben fich eben fo gut bare auf ju gehorden, ale ju fechten; fle baffen bie Diftatoren nicht weniger als fie die Konige baffen : Ibr aber tonnet, jur Unterftukung Eures Gefebes und Eures Anfebens, fest auf fie gablen.

Rach diesem Redner trat ein anderen hervor, und flagte Marat in bestigen Ausbrucken an. Er nannte ihn einen blutburftigen Mann, der bloß nach Mord und Tobichlag schmachte, und verlangte ein Antlageder

fret gegen Marat,

Der President erinnerte den Redner, die einem Stellvertreter des Bolfes schuldige Achtung nicht aus ben Augen zu sehen. "Micht gegen den Stellvertreter "Marat spreche ich, u rief der Redner, "sondern gegen "Marat den Flugschreiber, den Mordbrenner, ruft die "Frankreichische Republik, rust die menschliche Ratur "Euch zur Rache auf!"

Die Girondiften fehten es durch, daß diefe Anfiage an den Boblighetsausschuß verwiesen wurde. Liebers, haupt war die Sittschrift der Parifer Sektionen eine Maasregel der Maratiften, und vorzäglich Dautons; die Bittschrift der Aarfeiller hingegen eine Maasregel der Girondiften, und vorzäglich Rolands. a)

2m 24 Oftober las Lafource eine lange, von ibm ausgearbeitete, Atbe in ber Romentien ab. follderte in berfelben Die Revolution, und fagte: in fole den fliemifchen Beiten gebe es allemal auch Bofewiche ter, welche aus ihren Golupfwinkeln berpor Erbden, welche bie Schande und die Plage folder Revolutionse geiten maren, welche bie Grimmigfeit wilber Chiere mit bem Borne ber Denfchen verbanden, und welche ber Dolde ber Deudelmorber nicht meniger, ale ber Reule bes Bolfes, fich bedienten. Darat erfannte fich in biefer Schilberung, ungeachtet fein Rabme nicht : genaunt wurde. Er unterbrach ben Rebner, und rief; "bas ichictt fich nicht!" - Cobald bie Rebe in Ende mar, bat er um bas Bort. Der Prefibent foling es thm ab, enblich aber erhielt er es, ba er barauf beftanb, bennoch. "Richt einige im Berborgenen lebenbe Staatse "burger, fprach er, "welche unaufhörlich bie Rechte "bes Bolfe vertheibigen, find bie Feinbe ber Mation, "fonbern Die ungetreuen Stellvertreter bes Bolfe, Die "beftochenen offentlichen Beamten; vorzüglich aber bie "infamen Minifter, welche, um ihrem Ehrgeize ju frob-Pnen, willführliche Berhaftbefehle gegen bie Staate \*burger erlaffen ! Dier ift ein folder Berhaftbefehl von "Moland (er jog ibn aus ber Tafche). Rur bas thus mir leib, daß ber Minifter nicht felbft bier ift, um mich ju boren.

Barbaroux trat auf die Rednerbuhne und flagte 2 Moore Journal T. 2. G. 123.

Marat an. Minrat fei nach ber Kaferne ber neu angefommenen Marseiller gegangen und habe sie zu versühr win gesucht; er habe bret Mann von jeder Kompagnie zu sich zum Frühftlich gebeten; dann habe er sich gekellt, als nähme er Antheil an ihrem Schickfale; er habe zu den Marseillern gesagt: er bedaurte, daß sie si schiechtes Quartier hätten; die Dragoner in der Millitairschule wehnten weit bester, und zwar deswegen, weil sie Gegenrevolutionaivs und Aristofraten, ehemalige Kammerdiener, Rutscher und Leibgardisten wären, die sich für Patrioten ausgäben; die Marseiller hätten Marats treuisse Absüchten gemerkt, und das Frühstlick ausgeschlagen.

Die Strondisten riefen von allen Seiten: Barbas vour follte diese Anzeige aufsehen, und dieselbe dem bicherheite Ausschusse aufsehen, und dieselbe dem beine Ausschusse durft der Konvention zur naheren time tersuchung übergeben. Marat nahm himmet und Erzbe zu Zeugen der Reinheit seiner Absüchten, und sagte, die Sache sei ganz klar. Er habe feine Freunde, seine Brüder; die Marseiller besucht; er habe Soldaten und Offiziere zu sich gebeten, damit sich keiner beklagen konne, zurückgesität zu seyn; sein Derz habe sich eme port, als er gesehen habe, wie schlecht sie behandelt würden, mahrend die Dragoner in schonen himmel blauen Rocken einher gingen, und gut bezahlt wären. Nun set man frech genug, aus dieser patriotischen Höfelkeit einen politischen Plau machen zu wollen.

Die Versammlung beichloß dessen ungeachtet, das der Sicherheits Ausschuß über diese Antlage gegen ! Marat nachstens einen Bericht abstatten solle. Ein Depugirter seste hinzus er habe Marat sagen gehört, es mußten noch 270,000 Röpfe springen, ebe die Rube bergestellt seyn wurde. a) Ein ans

a) Mercure François 1792. Novembre 6, 22,

beren Deputirter erffarte: and er hatte biefe Rebe des Marate Dunde gehort. Rit frecher Stirne ftanb je & & Marat auf, und fagte gang getaffen: "Freilich, bas habe ich gefagt. 3ft es ein Berbrechen, fo bringt mit ch 36 wiederhole es, es ift meine Deinung. Alles verftummte vor Entfeten. Da fing Marat me ber an: "Ja, jag bas ift meine Deinung. Ber barf fich unterfangen, bier einen Deputirten wegen feines Meinung dur Rebe ju ftellen? Meinungen muffen fred Rum, mas rechnet 36r mir bann fo boch an? Ich fagte: eber babt Ihr weber Attiben noch Rube, the 3hr inicht den Unterbruckern bes Bolte bie Ropfe wurdet abgefchlagen haben. Gebr bescheiben nahm ich gn, es waren ihrer nur 270,000, Und barum will man mich verflagen! Auch befrwegen, weil ich bem neulich von Marfeille gefommenen Bataition mehr Ach tung bewiefen, als irgend ein anderes Mitglied bet Sind bieß Berbrechen, fo foneibet mir Convention. ben Sale ab " Sier ftrich er fich mit ber Scharfe feb. ner rechten Sand über ben Sals,

Sch folließe biefe Abrbedung meines Buches mit einer Schilberung bee bamaligen Buftanbes von Baris, bie ich , damit man wich keiner Partheilichkeit beschulbige, pudt feibft verfertigen, fondern von einem bekannten Republitanifchgefinnten Demptraten entlehnen, und nur

Die Gprache verbeffern will. a)

"Die Republitanifche Regierungeform verfpricht erf fode Fruchte ju tragen; denn wir find burch die letten Rrampfe wenigftens um smalf Sahrzebende guruch gewie den. ... Die beffer erjogene Burgerelaffe ju Paris hat fich , halb freiwillig halb aus Burcht, dem Publifum entzogen, ober ift aus ben Zemtern verwiefen, ober wagt nicht ihre Stimme ju erheben. ... Wer fich nicht wie

e) Urchenboll Minerva 1793. Fehruar. S. 277.

ein Bieibfuffder ausbracht, tolle Einfalle und Brutalb toten fonqubet, auf alle ichimpfe und laftert, ble nicht in Jon, Geberden und Denfungbart, Dem Bobel fic gleich Bellen , ber wird als ein Beuillant jum Stillfdmele gen gebrillt, ober gar mit Difbandlungen bedrobt. Burg alles, mas eine beffere Ergiebung verratb, ift verbichtig geworben. Und bieß mag wohl ber hochfte und bejammernemerthefte Grad ber Anarchie fenn, mann alle gefitteten Burger bas Butranen verlieren; wann ber Bangfrahl des großen Saufens auf die veredelte Moral fallt; mann man die Begriffe von Unwiffenbelt und Eus gend ausschließlich jusammen gefelle, und alle Mufflarung mit Beterneicheel verbammt. . . . Eben ber Burgerrath. beffen Dummbeiten und Berbreiben in dem Berichte des . Ministers Weland Stud für Stud ans Licht gebracht find, beffebet noch : eine Bande mit Mord und Diebftabli Beladener Salunten, wovon die Salfte weder ichreibem nach lefen tann, beberricht willführlich die Sauptftabt und jeint Ruft ble, bis jest une vergebliche Detrete:gegen fie ichleudernde , Ronventien aus berfeiben zu vertreiben. Die Ranpeneian befindet fich unter ber Ruthe einer Sande woll abgehantter Bebienter und Dachttopf. Austragerine: neng namlich berjenigen Leute, welche die Gallerieu fule len, borg die eigeinlichen Bertreter des Bolles vorftellen. und Lob und Tadel ausspenden; bober vielmehr bald unie finnigen Bubet, balb Boten und Schimpfreben beulen. Die Ronvention fiebt in ihrer Deute, ohne fie ausftoffen. In tonnen, die Urbeber ber Greuelthaten Des Gevten bere; nach Ranb und Gewalt, burftende Bolewichter: verfappte Roniglichgefinnta, die feine andere Abficht bes gen, ale die Republit berabinmurbigen und über ban: Saufen ju merfen. Bergent, Tallien, Robert u. f. w. tragen auf ihrem Leibe bie den Ermorbeten abges nommene Beute. Marat gelebt in ber Berfammlung

öffentlich: feine Reinung fet, baß noch 250,000 Bürger, bas beißt, alle Erebelleute, alle Erpriwlegirte, alle aufr neflarten Manner, welche feine Beweife ihres Darati. fien Burgerfinnes gegeben, jum allgemeinen Bif ten ermordet werben muften. Robespierre fagt: mir mollen noch ein mal über Paris bie Sichel ber Bleich beit fdwingen; und Danton, welcher mit bem Gelbe ber Mation ble Meuchelmbrber bezahlt bat, verfichert) bag biefelbe von allen ihren Reinden muche befreit worben feyn, wenn man ihm geben Deflionali meht anvertraut batte. Inbeffen bat er einem jeden Generale einen fichern Mann jugegeben, mit bem Auftrage, ben General ju ermorben , fobald er Berratheret ober 3met bentiafeit au bemerten glaube. Im ebemaligen Jatob nerflub erflaren ble Barfuger ben gweiten Geptember fit ben Sausttan ber Patrioten; und Anacharfis Choets ther fich, aus Bergweiffung barüber, baf er allen ver Bunftigen Lenten verachtlich ift, gu biefer Rotte gefellt bat) behauptet . Daß innerhalb furger Belt nicht meht würde gefragt werben, ob Jemand Datriot ober Arti ftofrat fet, fondern ob er ben zweiten Geps rember billige. ober nicht? und bag ein zweites Blutbad nothwendig fei. . . . Die Gallerien find mit Stoden bewaffnet, und wer fich jum Befreh ber Betnunft gu fprechen umterftebt, über den fallt der Reind von allen Beiten ber .... In ben Seftionen gebt es eben fo gu. . . . Giebt es wohl etwas Demnithigenderes de, nach fo vielen und großen Erfcopfungen von Rruft, und Muth, und Geift, fich aus ben Rlauen bes Durch lauchtigen in die Rlauer des Durchischerten Die bels gefalten ju feben ?.

Enbe bes neunten Banbes.

ung der Buchstaben. gdalenenkirche. . : Juwēlen der Krone verwahn e Ludw. des XV. Ludwigs des XV7. les Douphin. y des Venetianischen Gesandton. und Archive der National Vorumlungs - Saal der Natio-Versammlung. re der Fewillants. der Stätte. der grossen Troppe. der Flora. zerhof se des Pallastes. Reitbahn. Terrasse.



